

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

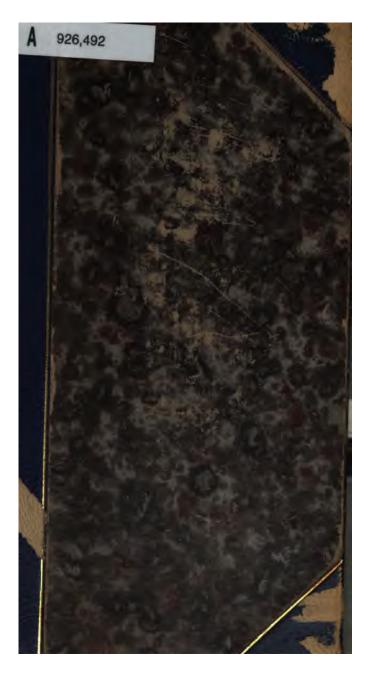



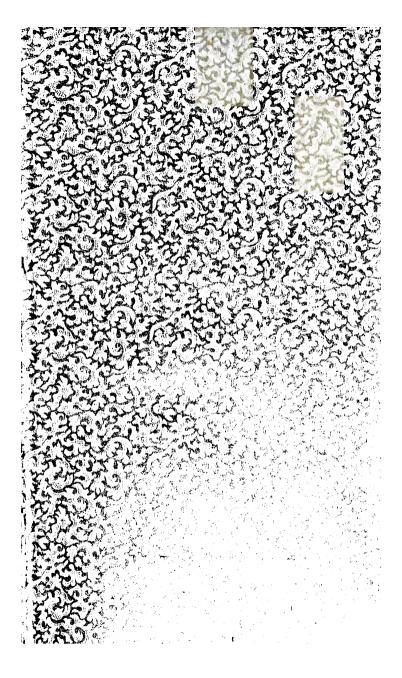

•

838 G6 F20 G6h

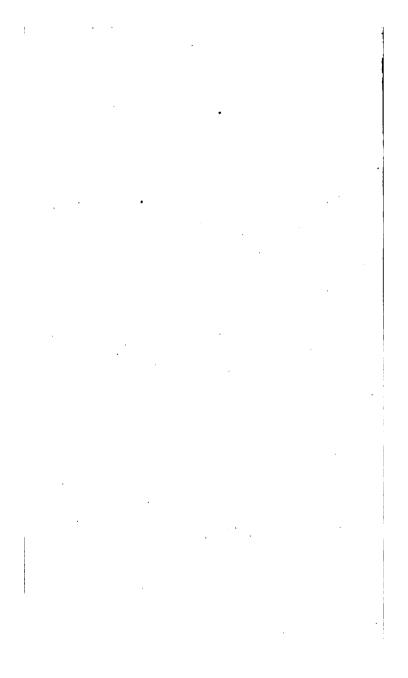

# Herolds Stimme

į u

Gothe's Fauft, erften und zweiten Theils,

mit

besenderer Beziehung auf die Schluffcene des erften Theils

Karl Friedrich Göschil

Leipzig, bei August Lehnhold.

1831.

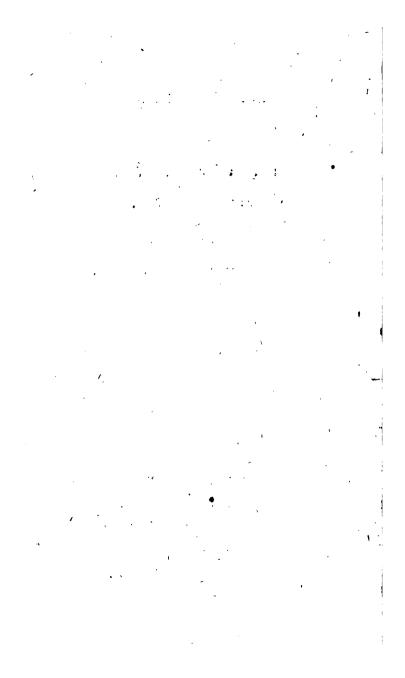

4-18-36 gin

Die Bebentung der Gestalten Möcht' ich austsgemäß entfatten. Aber was nicht zu begreifen. Wüst' ich auch nicht zu erklären. Delfet alle mich belehren! — Seh' ich's durch bie Menge schweisen? Schau't umber, wie sie fich mehren, Die Bewundrer, Kreis um Kreise. Gerolb auf! nach beiner Beise, Che wir von euch entstiehen, Und zu schilbern, und zu nennen; Dem wir find Allegorien, Und so folltest du und tennen.

## Norwort.

Plachstehende Blatter haben vor ianger als Jahr und Tag als Unterlage zu
geselligen Unterhaltungen über Gothe's
Faust gedient. Später wurden sie für
eine Sammlung unterschiedener miteinanber vermandter Abhandlungen hestimmt, Allein diese waren inmittelst einzeln unter
besonderen Aufschriften gedruckt worden;
dahin gehoren namentlich Wilhelm Meisters Lehrbrief, Meisters Wanderbüchtein, Gott Gemüth und
Welt, und die Rochustapelle\*): Auch würden diese zerstreuten Blätter, um
jest wieder zu erscheinen, einer Umarbei-

<sup>\*)</sup> Berlinische Zeitschrift für Biffenschaft und Literatur. Derausgegeben von D. Gebide. Berlin, Bosifiche Buchhandl. 1824. 1825.

tung beburft baben; und es scheint baber in der Ordnung zu senn, daß zunachst auch bie jungeren Blatter fur fich befonbers ausgehen, zumal Ke als berichtigen= ber, erganzender und erlauternber Rach= trag zu einer altern rhapsobischen Schrift über Gothe's Kauft \*) angefeben werben tonnen. Ihr Inhalt ift abrigens in ihrem Ditel insofern nicht erschöpft, als ben Betrachtungen über ben allgemeinen Inhalt und über einzelne Buge und Scenen jener großen Tragobie eine afthetische Grundauficht voraus gebet, welche bier als Ginleitung nur in flüchtigen Umriffen ungedeutet worben ift; aber m tieferer Begrundung und weiterer Aussuhrung sich eignet, und baber vorläufig dem geneig= ten Lefer jum einenen Rachbenten empfob= len wird.

2fufferbem barften in biefer Schrift bie ofters wieberkehrenben Anbeutungen

<sup>\*)</sup> Ueber Gothe's Fauft und bessen Fortsehung. Rebft einem Anhange von dem emigen Suben. Leipzig, Partmann. 1824.

über ben Begriff bes Seistes und über die demfelben entgegengeseten, aber dennoch verwandten und analogen Erscheis
nungen die ungetheilte Aufmerksamkeit
in Anspruch nehmen, um das Wort recht
theilen zu lernen. Hier sinden die Sedanken, welche der bunte Wechsel schnellvorüber eilender Bilder erst zerstreut hat,
einen Haltpunkt, sich zu sammeln, und
reichliche Beschäftigung, welche nachhält,
nachdem das Büchlein längst aus der
Hand gelegt worden ist.

Die Frage: was ist ber Geist? ist Eins mit der Frage: was ist Wahr= heit? Es handelt sich hier und dort um bie absolute Realität im Einzelnen und im Sanzen,

Sott ist ein Geist! aber was ist ber Geist? Wir suchen und suchen, aber wie kommen nicht dazu, außer durch den Glauben, welcher das ganze Menschenwesen in der Mitte, in seinem Kerne, im Herzen erfast und nach allen Richtungen durchdringt; und zum Begriffe des Geistes kommen wir nicht anbers, als burch bie Ertenntniß, welche ber Glaube wirkt, inbem er junachst bie intellectuelle Richtung ergreift, und von ihr ausgehet.

Ift aber bem fo, fo folgt auch, baß aller Unglaube materialistisch ift, benn er ift Unglaube an ben Geift; und ber Da= terialismus ist noch nicht zu Enbe, er wird nur um fo gefährlicher, wenn er aus ber physischen in die psychische Sphare übergehet, die er wiederum aus dem Rleifche erklart, benn ber psychische Densch vernimmt nichts von bem Geiste. Darum wiederholt sich auch in beiden Spharen überall, balb unverholen, balb verftedt, hald bewußt, bald unbewußt, grober und feiner, theoretisch ober prattisch biefelbe Sprache, welche die Thoren in ihrem Bergen fuhren, wenn fie fprechen; "Es ift fein Geift! Jemehr fie nachbenten und jum Bemußtsenn tommen, befto breifter sprechen sie: "Dhngefahr find wir gebg-"ren, und fahren wieder babin, als ma-"ren wir nie gewesen. Denn bas Schnau"ben in unferer Rafe ift ein Rauch, und "unfere Rebe ift ein aufflackernbes gunt-"lein, bas fich in bem Blutumlaufe bes "pochenden Bergens reget. Wenn baffelbe "ausgebrannt und verloschen ist, so fällt "ber Leib dahin, wie Loberasche, und ber "Beift gerflattert, wie eine bunne Luft. "Und unfere Mamene wird vergeffen, baß "Niemand unfere Thuns gebenken wirb. "Unfer Leben verschwindet, wie bie Spur "einer Bolte, und zergehet wie ein Rebel, "von ber Sonne Glanz gertrieben, und "von ihrer Sige niedergebruckt. Unfere "Beit ift, wie ein Schatten bahinfahrt, ", und wenn wir weg find, ift tein Bie-"bertehren."

So sprechen die Thoren, welche sich ihres Unglaubens an den Geist, ihrer Verzweislung an der absoluten Realität des Senns und Bewußtseyns ausdrücklich bezwußt sind. Aber sind denn die Menschen weniger thöricht, wenn sie den flatternden Irrlichtern der Psyche trauen, und sich bethören lassen, als wenn sie etwas Gez

wifferes hatten? Ober ift nicht ber Mann thoricht zu nennen, ber sein Haus auf ben Sand bauete? Denn ba nun ein Platregen fiel, und kamen Gewässer, und wehes ten die Winde, und stießen an das Haus, ba fiel es und that einen großen Fall.

In den Dichtungen, welche wir jest betrachten, sehen wir wenigstens den Spizitualismus wie den Materialismus, jenen, als einen nur verseinerten Materialismus, in Nihilismus enden, alles Seyn in Rauch und Dampf zerrinnen, die natürliche Trunstenheit in Betäudung niedersinken, und die hochsten Erhebungen und Beskrehungen der Seele als Auswallungen bewegten Fleisches und Blutes in der Luft zerplagen, während die Realität des Geistes selbst nirzgends in die Scene zu treten scheint, oder wenigstens nur durch das, was er nicht selbst ist, in einzelnen, ihm nicht angesmessenen Erscheinungen angedeutet wird.

Die Dichter pflegen, um nur gum Unfange zu kommen, fich und uns fogleich in bie Mitte zu verseten, ja binein zu reißen. Auch bierburch wird bie Dichtfunft, wie bie Runft überhampt, gur Bilbnerei bes Lebens und Da= fenns, welchem auch nichts fo fehr, als ber Anfang fehlt, benn in ber Erscheinung ift aller Anfang nicht sowohl ein Anfang, als die Mitte, und bas Leben felbst ein Birtel, welcher eben baburch bie fletige Berbindung seines Inhalts befundet, bag jeber einzelne Punkt beffelben weber in fich felbft, noch irgendwo in bem Birtel feinen Anfang finbet. Ja, ber Gipfel alles fichtbaren Dafenns und Lebens, ber Menfch felbft, ift fo in bie Ditte gestellt, bag fein Anfang und fein Enbe in bie Mitte fallt, wozu er eben ben Unfang fucht. Wenn nun ber Mensch aus biesem ftetigen Lebens : Kreise eingelne Bilber barftellen will, wie fann er's ans bers, als bag er mitten binein greift? Dief

ift auch ber Rath, welchen die luftige Person allen Dichtern, die ein Schauspiel geben wollen, kurz und bundig ertheilt.

Last une auch so ein Schauspiel geben! Greift nur hinein in's volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, Und wo ihr's pact, ba ist's interessant.

Diefer gute Rath, welcher nicht bloß ben Schauspielbirectoren, sonbern auch ben Dichtern, wenn fie es nur fonft find, fo mobl gu ftatten tommt, fcheint ben Philosophen abgeschnitten zu senn, weil sie zu ben Richt : Bielen geboren, welchen bas, mas jeder lebt, auch bekannt merben foll, wodurch sie auf Grund und Urfache, auf ben Anfang, ber boch außerhalb bes Kreises, in bem fie fteben, zu liegen iceint, jurud ju geben genothigt find. Birtlich seben wir, wie sie, statt frisch in die Mitte gu treten, und bie einzelne Erfcheinung in ber Mitte gu paden, mo fie intereffant ift, fatt bei ber Sache ju fenn, außerhalb berfelben fich berum bewegen, und entweber vom Unfange ober vom Ende, entweber von vorn ober von hinten anzufangen suchen, indem sie nicht

recht miffen, ob und wie fie vom Allhemeis nen jum Befonbern und Gingelnen berab, ober vom Einzelnen und Befondern zum Allgemeis nen binauf fleigen follen. Am Enbe tonnte aber ber ernftliche Rath, welchen bie luftige Person ben Dichtern empfiehlt, auch ben Phis losophen aus ihrer Berlegenheit beraus belfen, wenn fie in biefer Beife beibe Bege ju bermitteln und zu verbinben fuchten. Am Enbe bleibt ihnen auch wirklich nichts anbres übrig, benn fie befinden fich, nach allen moglichen Berfuchen und Unlaufen, bennoch in bem ma aifden Birtel, ben fie flieben, in bem Birtel, in welchem bas Allgemeine bas Einzelne, bas Einzelne bas Allgemeine voraus fest, und Reins ohne bas Andere ift. Wie konnen fie baber anders zum Anfange kommen, als bag -fie mitten in den Birtel hinein greifen, in welchem fie iton fteben?

Bas Gott verbunden hat, das foll ber Mensch nicht irennen, und wenn er es, um es zu verstehen, in Gedanken trennen und in Stude zerlegen muß, gleichzeitig in seiner Berbindung anerkennen.

Die Mitte bestehet eben in ber Betigen. freisformigen Berbinbung bes Anfanas unb Fortgange, bes Gingelnen, Befonbern und Milgemeinen. In biefe Mitte verfest uns jebe Anfthauung, und - jebes Schaufniel menn es wirklich eins ift z in diefer Ditte last es und auch, nachbem es von Anfang bis m Enbe in tausend Bilbern, und in ben verschies benfen und munberlichften Erscheinungen an uns vorüber gegangen ift. Immer werben wir mur aus bem Einzelnen bie Bielbeit als Gins, Das Ganze, nur aus biefer Bielbeit bes Gins zeinen, als aus bem Gangen, bas Einzelne verfteben lernen. Immer wirb uns bas Ginsolne auf ben Bufammenhang, in bem es fleht. auf bas Gange, bas Gange auf bas Einzelne surud und vormatts führen.

Wer konnte in irgend einem Aunstwerke ein einzelnes Bild verstehen, ohne auf bas Gesammtbild bieses Aunstwerks zurück zu bliden ? Und wer kann wieder über bas Aunstwerk im Ganzen zu einem gunndlichen Bers sichnbilife kommen, wenn nicht Einsicht in die Aunst überhaupt, ober wenigstens flatt bestin eine allgemeine Aunstansicht voraus geht, und hinzu tritt? wie wohl auch wieder aungesehrt die allgemeine Aunstansicht erst aus den Aunsts productionen, und eben so das Gesammthild jeder besondern Aunstproduction aus den eine zehren Abeilen und Figuren derselben gewons nen wird.

Begenwärtig fleben wir wirklich schon vor bemfelben Schauspiele, welches nach ben In-Aruction iener luftigen Perfon launenhaft zufammen gewürfelt zu fepn, und meber Anfana noch Enbe au baben, sonbern in ber Mitte fteden zu bleiben icheint. Wenn pun bas Sanze biefer wunberlichen Dichtung felbft tein Ganzes für fich ift, fonbern jum Gangen gen bort, und in bas volle leben mitten binein graft, so mußte es auch uns, bie wir bavor treten, frei fieben, wieber mitten in bas Stud binein gu greifen, und einzelne Bilber und Seenen in's Auge au faffen, aus welchen wie su bem Busammenhange bes Ganzen binauf fieigen konnten, aber wir konnen auch, wenn wir einmal fchan: eine Botolanichauung gewons nen baben, mit biefer ju bem Gingelnen berantreten, welches wieder jene bestät en muß. In sofern ist es jedenfalls nicht undienlich, dem Einzelnen das Allgemeine, was in jenem schon liegt, voraus zu schicken, und dem gemäß zubörderst über Poesse und Kunst im Allzgemeinen; und dann über das Annstwett im Besondern mit wenigen Worten Nechenschaft zu geben, ehe wir an dem großen Schauspiele das Einzelne oder ein Einzelnes betrachten, welches zu den vorangehenden Voraussetzunz gen die Probe enthält:

Was die Kunst ist, das läst sich zum Borans am Besten definiren, wenn wir mitten binein treten. Nach den Ersahrungen, welche der Schauspieldirector gemacht hat, ist sie bald ein Rothbehelf gegen Langeweile, dalb ein Nachtisch nach übertischtem Mahle; oder, was das Allerschlimmste bleibt, eine Fortsetzung zum Lesen der Journale, oder die gestügelte Rozinante der Reugier, oder das Mittel selbstzgefälliger Selbstespiegelung, um sich und sein men Put zum Besten zu geben, und ohne Sage mit zu spielen. Aber wer wollte dem Risanthropen beistimmen? Theoretisch werden

ihm auch biejenigen nicht beistimmen, bie fich praktisch getroffen fühlen konnten. Und wenn nun Poefie und Kunft mehr 'ift, als Spielerei, mehr als Zeitvertreib, auch mehr als Mittel jum 3med, mehr als Willführ und Menschenmachwerk, wenn sie nicht Lug und Trug ift, mas fann fie anbers fenn, als Wirklichkeit und Babrheit? ober bas mabre Bild ber Babrheit, das wirkliche Bild der Birklichkeit! Rach ihrem letten Begriffe ift baber bie Runft nichts geringeres als ber Geift, ber bie Dabrbeit als basevend, als wirklich, mithin in bes Stimmter Gestalt und die Wirklichkeit als die Bahrheit felbst, mithin so wie sie an und für fich ift, vorftellt und barftellt. Siernach hatte fie es fo wenig mit unwirklichen, und unsagbaren Ibealen zu thun, daß sie vielmehr in dem Aussprechen des Umaussprechlichen, in : ber Wirklichkeit ber Ibee fich felbst als wirklich erweiset. Sie ift ber Brennspiegel einer für und in überlange Lange gerfahrenen Birtlichkeit, ber Stimmbalter bes in ber Erscheis nung vielfach verworrenen Weltrythmus, bie Resonang einer wirklich vorhandenen, aber im

lauten Leben unborbaren und in lauter Disharmonien zerfließenben Harmonie.

Wenn die Natur des Fadens ew'ge Lange, Gleichgultig drehend, auf die Spindel zwingt, Wenn aller Wesen unharmon'sche Menge Werdricklich durcheinander flingt; Wer theilt die fließend immer gleiche Reihe Belebend ab, daß sie sich rythmisch regt? Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe?

Wo es in herrlichen Accorden schlägt.

Aber es kommt jest barauf an, daß wir bas Borspiel auf bem Theater und alle Personen besselben entlassen, um in möglichster Racheternheit die einzelnen Womente, in welchen die Kunst besteht, näher zu betrachten, und zu die sem Behuse aus einander zu halten.

Als das gestaltende und bestimmende Prinzip überhaupt besteht die Kunst zunächst in der Form, wodurch der Inhalt wirklich wird. In so sern ist die Kunst Bedingung alles Daseyns. Wenn es wahr ist, daß der Untersschied die Einheit nicht ausschließt, vielmehr diese jenen einschließt, wenn es wahr ist, was die gemeinste Logik lehrt, daß jeder Gegensat

eine Berbindung der Entgegengesetzen voraus seine Berbindung tein Gegensatzteit, und ohne Verbindung tein Gegensatzteit, und ohne Verkändlicher zu werden, wenn es wahr ist, daß eins nicht ohne das andere ist, so kann auch nicht bestritten werden, daß ohne Kunst Nichts ist, und daß Alles, Natur und Staat und Religion und Wissenschaft, kurz Alles, was auf Wirklichkeit Anspruch macht, zu dieser seiner Wirklichkeit der Kunst und zwar zunächst des gestaltenden Elements der Kunst bedarf, womit denn von selbst in der Form, als der Bedingung der Wirklichkeit, auch diese selbst, als der Inhalt, gegeben ist.

Es kann uns auch nicht ber Borwurf gemacht werben, als wenn wir hiernit bas Verschiedenste zusammen würsen, und die Gräns zen verrücken, verdunkeln, ja ausheben wollten, benn es ift schon bevorwortet, daß gerade durch die Nachweisung der Verbindung die Möglichkeit vorbereitet wird, die verschiedensten Gegenstände nach ihren Berhältnissen unter einander kennen und scheiden zu lernen. Wen, sondern in schonen Formen, und die Schönheit der Form besteht, daß wir uns eines nur zu oft misverstandenen und gemisbrauchsten Gemeinplages bedienen, in der Identität mit der Wahrheit und Gute, näher darin, daß sie das Einzelne, wie es an und für sich ist, darstellt, mithin in der Darstellung des Zusammenhangs der einzelnen Erscheinung mit dem Ausgemeinen.

Es ist zwar vielfältig behauptet worden, und wird selbst jest noch behauptet, daß die Kunst, das Schone, die Dichtung von der Wahrheit, von der Religion, von der Güte unabhängig sey. Dagegen kann aber nicht genug wiedervolet werden, daß jede solche Absstraction dem Begriffe der Schönheit, mithin der Kunst zuwider ist, und nothwendig entsgegen gesetzt seyn muß, wenn und weil diese wesentlich in nichts anderm besteht, als in dem durch die Form ausgedrückten Zusammenhange des Einzelnen mit dem Sanzen, oder in der Identicat des Besondern mit dem Allgemeinen,

ober bes Gefetten mit bem Gefete, bes Birklichen mit bem Bahren.

Diefer Bufammenbang, auf welchem ber Begriff des Schonen berubet, zerfallt aber wieber in zwei Momente, je nachbem bas Alfgemeine, nehmlich bas Wefen, als ber Inhalt, in bem Gingelnen, als in ber Geffalt, ertannt wird, ober umgekehrt bas Einzelne, bie ein= zelne Runfigeftalt, als eine Einzelnbeit in bem Allgemeinen, als bem Gangen gur Betrachtung fommt. Rach bem erften Momente, welches in der alten Runst vorwaltet,' ift bas Allgemeine ber Inhalt, mithin innerhalb, und zwar gang innerhalb ber Korm, und mit biefer ibens tisch; nach bem zweiten Momente, welches in ber sogenannten romantischen Runft vorwaltet, ift es auch augerhalb ber Gestalt, als ber Gingelnheit, und zugleich mehr als biefe, mit ber es boch ibentisch ift.

Es liegt schon in bem Begriffe ber Form, baß sie einen Inhalt hat und ausbruck, indem sie ihn bestimmt, und hierburch wirklich machen naher in dem Begriffe ber schonen Form, baß, sie ihren Inhalt ganz und vollständig enthalt

und ausbrückt. Dieses ist das erste Moment, womit zugleich alle wisstührliche Erfindung, alle selbstveliedige, eigenmächtige Zuthat abgesschnitten ist. In so sern besteht die Schönheit der Form darin, daß sie nicht anders seyn kann, in der Northwendigkeit, denn Gestalt und Inhalt geben so in einander aus, daß eines ohne das andere nicht ist, eines mit dem andern, nicht eins nach dem andern entsteht, eins mit dem andern sich verändert, und beisdes wechselweise sich bestimmt. Der Kimstler macht nicht die Gestalt, so daß er sie auch anders machen könnte, sondern er sindet sie; er sindet mit dem Gedanken auch seine besstimmte Gestalt, und hierin seine Wirklichkeit.

Die Gestalt, die demnächst der Kunstler darstellt, ist daher nicht der Ausdruck eines gestaltlosen Gedankens, sondern vielmehr das Abbild der wirklichen Gestalt, so wie überhaupt die menschliche Kunst nicht die Kunst selbst, ondern ein Nachbild der Kunst ist.

"Siehe ju, baß bu alles macheft "nach bem Bilbe, bas bir auf bem

"Berge gezeigt worben ift." 2 Mof. 25, 40. Sebr. 8, 5.

Weiter liegt es aber auch in dem Begriffe der schönen Form, daß sie ihren Inhalt
micht auf sich beschränkt, nicht bloß das Allgemeine in dem Einzelnen, sondern auch sich,
als das Einzelne in dem Allgemeinen darstellt. Die Schönheit det Form, desteht hiernach in
ber Ausbedung der Form, als solcher, indem
sie sich selbst, das heißt das Arennende, womit sie sich adzusondern scheint, das Scheidende
und Hemmende, welches für sich das Wesen
felbst, als das Allgemeine, zu erreichen verzweiseln müßte, von Grund aus überwindet.

Demnach hat die Form, als schöne Form, nicht allein ihren Inhalt, als mit ihr identisch und in ihr gesättigt, — dieß ist das symbolische Moment, — sondern auch als außerhalb ihrer selbst, als ein Anderes ihrer, — dieß ist das allegorische Moment, — auszusprechen und darzustellen. Beide Momente gehören wesentlich zu jeder Kunst, ob auch nach Besinden in der Erscheinung nach der Ersahrung bald dieses, bald jenes vorwaltet.

Benn wir aber weiter eingeben, fo finben wir bas Befen ber iconen Form nicht barin, daß fie die Babrheit eben sowohl in fich, als außer fich weiß, fonbern vielmehr barin, bag' fie biefen Unterfchied felbft, ban Unterschieb bes In und Außer ihr Seyns ber Bahrheit bewältigt, benn nicht als trennenb, fondern als in fletiger Continuitat verbindend, ift die Gestalt schon. Es ist behauptet, und weitläufig ausgeführt worben, baß bie bochfte Stufe ber Runft, b. b. ber Runftproduction und ber Runftanschauung, in ber Tronie beflebe. Damit wird gemeint, bag bie Gestalt, als vereinzelte, von ber Babrbeit getrennte, gegen biefe als nichtig, als ber ohnmächtige Ausbruck ihres Urbilds, ben Spott ihrer felbft, und durch das was nicht ift, das was ist, als ein Andres ihrer ausspricht ober vielmehr nicht ausspricht, sondern andeutet, indem fie ein Unberes fagt, ein Anderes meint. Dief ift aber nach obigen Grundfagen nur in fo fern wahr, als die Geffalt als trennend und getrenut bargeftellt ober aufgefaßt, als fur fich fevenb und aus bem allgemeinen Berbande losgeriffen gebacht wird, mithin nur in so fern, als die Gestalt, nicht schon ist. Schon ist sie nur, in so, sern sie nicht bloß als Sanzes für sich, sondern auch als Theil des Sanzen sich weiß; nur in jener Beziehung spricht sie bald ernst, bald lächelnd den Spott über sich selbst aus, in dieser hat sie Frieden, und wirkt Frieden, denn num trennt die Gestalt nicht mehr von dem, was sie ausdrückt, sondern verdindet, ins dem sie sich eben sowohl in der Wahrheit, als die Wahrheit in sich weiß. Eben darum wird die Wirkung des Schonen in die Befriedigung der Seele, in die vollständige Harmonie aller Seelenkräfte gesest.

Die heilige Schrift ruht auf bemselben Prinzipe, ober ist es vielmehr felbst, wenn sie die Bestimmung bes Menschen, als bes lebendigen Runstwerks, darein setzt, daß er eben sowohl in Gott, als Gott in ihm wollkommlich b. h. nicht bloß objectiv, sondern auch subjectiv sey und lebe.

Fragte nun Ismand, wie denn Natur und Kunft, ober, wie man sich auszudrücken pflegt, bas Schöne in der Natur und Lunft unterschieben fen, so ware in bem Dbigen bies fer Unterschied ichon ausgesprochen, aber auch eben sowohl aufgehoben. Ohne Runft ift bie Ratur überhaupt nicht wirklich; folglich auch nicht schon. Die Natur ift nur fcon, in fo fern fie Runft wird, b. b. in fo fern fie nach ihrer Babrheit in bestimmter Gestalt gum Bewußtfenn kommt, fie werbe nun vorgestellt, ober bargeffellt. Inbem wir ihr Bild les bendig auffaffen, ihre Geftalt, als den syms bolischen und allegorischen Ausbruck bes Wefens, zusammenfaffen, was fie an fich ift, als ein an fich unmirkliches Moment erkennen, mitbin auch ihr Berhaltniß zu bem, mas fie an fich nicht ift, ihren Zusammenhang mit ber Wahrheit jum Bewußtfenn bringen, indem wir fie hiermit nicht bloß in ihrer Bereinzelung, fondern im Busammenhange uns vorftellen ober barftellen, find wir felbst Runftler, und wenn tein Pinfelftrich, fein Meiffel, fein Laut binau kommt. "Ich konnte jest nicht zeichnen," fagt Werther, "nicht einen Strich; und bin "nie ein größerer Mabler gewesen, als in bie-"fen Augenbliden." hiermit ift nicht gefagt,

als wenn die Runst undestimmt seyn könnte, denn ihr eigenstes Wesen besteht in der Gestalt, sondern es ist nur dieses daran wahr, daß die lebendige Runstanschauung so gut als die sozgenannte Runstproduction als ein Kunstler Act als ein Kunstwerk anzusehen, mithin dieses von der außern Darstellung unabhängig, und darzauf nicht beschränkt, sondern in jedem Mozments gegeben ist, wo wir die Wirklichkeit wirklich zu sehen gewürdigt sind.

"Es steht manches Schone isolirt in inder Welt," so lesen wir in jenen Betrachtungen für Wanderer, "doch der Geist ist es, der "Verknüpfungen zu entdeden und dadurch "Aunstwerke hervor zu bringen hat. — "Die Blume gewinnt erst ihren Reiz durch "das Inselt, was ihr anhängt, durch den Thau"tropfen, der sie besuchtet, durch das Gesäß, "woraus sie allensalls ihre letzte Nahrung zieht. "Kein Busch, kein Baum, dem man nicht "durch die Nachbarschaft eines Felsens, einer "Wuelle Bedeutung geben, durch eine mäßige "einsache Form größern Keiz verleihen könnte."

"ober gar keine Studien nach der Ratur bes "ginnen, wobei er nicht zugleich dächte, wie "er jedes Blatt zu einem Ganzen abrunden, "wie er diese Einzelnheit, in ein angenehmes "Bild verwandelt, in einen Rahmen einger "schlossen, dem Liebhaber und Kenner gefällig "anbieten möge.

Nach biefen Vorerinnerungen wiederholen wir jest in einzelnen Saten, was oft genug gesagt, und wieder gesagt worden ift.

Der Gegenstand der Kunst ist das Schon e. Das Wesen des Schonen besteht in seiner Einheit und in dem lebendigen Zusammenhange mit dem Wahren und Guten. Eben darum besteht das Wesen der Kunst in der Form, und das Wesen der Form wiederum in dem Verhältnisse zwischen dem Einzelnen, das sie darstellt, und dem Allgemeinen, in welchem sie sich besindet, in dem Verdande zwischen dem Diesseits und Jenseits des eben hierdund bestimmten Inhalts.

Diese Aunsitheorie scheint indessen mit ber täglichen Aunsterfahrung im Widerspruche zu stehen, benn jene lehrt, bag die Aunst keinen andern Gegenstand, als das Schöne hat, und daß das Schöne nur in so sern schön ist, als es nicht isolirt ist, sondern in seiner Einheit mit dem Wahren und Suten sich erweiset. Die Erfahrung lehret dagegen, daß auch die Natur und das Häßliche in der Natur, die Welt und das Bose in der Welt, das Unwahre und Unwirkliche in der Wirklichkeit der Vorzwurf der Kunst ist.

Dieser scheinbare Widerspruch enthält das Moment der Wahrheit, welches in dem Irrathume berjenigen Kunsttheorie, die ihren Geogenstand von Wahrheit, Religion und Moral los macht, verborgen liegt. Der Widerspruch selbst wäre aber nach allen Seiten zu wenden, und auf seine Spihen zu treiben, um ihn vollends zu verwirren und entwirren. Aber auch ohne solche Bewegung ist er geeignet, uns tieser in das Wesen der Kunst zu sühren, die auch im Todten das Leben darstellt.

Wenn die Kunst die einzelne Erscheinung in scharfen Umrissen, in bestimmter Gestalt vorstellt und darstellt, so brudt sie damit nichts Anderes aus, als den Zusammenhang berselben in der Weltordnung, das Berhaltnis des Einzelnen zum Ganzen, denn erst durch die scharfe Zeichnung und Arennung wird der Berschand und das Berhaltnis der einzelnen Ersscheinung, der Antheil derfelden an dem, was sie nicht ist, erfannt.

Bas wir haffich, bofe, unmabr nennen, was uns im Elenbe efelt, im Bofen wibert, im Unwahren gerreißt, ift und wird biefes nur baburch, bag es vereinzelt ift, bag es felbft für sich feinen Busammenhang verloren bat. Diefen verlorenen Bufammenbang bat bie Kunft, von bem Geiste bewegt und erleuchtet, wieber aufzusuchen und zu finden. In fo fern erweiset fie fich gerade an ber bofen Welt baburch als Runft, als wirklich, baf fie bas Wibermartige, das Bose, das Tobte nicht blog wie es für fich und in feiner Bereinzelung ift, sonbern wie es an fich ift, mithin in feinem eigents lich en Busammenhange barftellt, bag fie ben peripherifchen, excentrischen Punet, welcher für fich aus bem Rreise getreten ift, wie er an fich bennoch im Kreise geblieben, mithin, wie er eigentlich ift, wie er wirklich ift, in ben entschiedensten Kontrasten zum Bewußtseyn bringt. In dieser Hinsicht hat die Kunst in Beziehung auf die Menschheit, als den Gipsel der dem Menschen zugänglichen Kunst, übers all nichts Anderes darzustellen, und nachzuweisen, als wie der einzelne Menschengeist, von seinem Urquell abgezogen, dennoch aus seinem Zussammenhanze mit demselben nicht herausfallen, pielmehr, so sehr er sich auch verirrt, dennoch wieder zurücksehren kann.

Hiermit sind wir schon in das besondere Kunstwerk, worauf unser Absehen gerichtet war, und zunächst in den Prolog dieses wunderbaren Gedichts verseht, welches wir jeht, zwar nicht nach seiner concreten Mannigsaltigkeit, auch nicht nach seinem außerlichen Berlause, aber nach seinem augemeinen Sinne und Inhalte und zu vergegenwartigen haben.

Nach Obigem kann aber bie Kunft in biefer Tragobie, naher bas poetische Leben berselben nicht allein barin bestehen, baß sie uns Menschen in ihren Berirrungen treu nach bem Leben barstellt, und in die Ursachen und Volgen bieser Berirrungen sehen läßt, sondern

vielmehr hauptsächlich barin, baß uns ble subjectiv verirrten Einzelwesen, als an sich nicht
abgefallen, als nicht für immer verstoßen dargestellt werden, womit die Möglichkeit wirklicher Rücklehr gegeben ist, wie sie uns schon
im Prologe verkündigt wird. Ienes Moment
zeigt uns den Menschen entstellt, dieses das
Werden des eigentlichen, wirklichen Menschen.
Das erste Moment zeichnet den gefallenen
Menschen, wie er dennoch in der Weltvrdnung
objectiv bleiben und dienen muß, das zweite
den wieder auserstehenden, wie er auch subjectiv
zurücklehrt, und hiermit wirklich wird.

Es ist bekannt, daß der junge Dichter die deutsche Bolkssage vom Doctor Faust nach ihrem reichen Inhalte und dessen mannigsaltigen Erscheinungen wohl ein Viertel Jahrhundert mit sich und in sich herum getragen, eh' er auch nur das erste Fragment in die Welt entslassen; und das Ganze sehlt noch dem Publis cum und dem Dichter sethst. Daß er darin sein eigenes inneres Leben, oder vielmehr einszelne Stusen des inneren, einzelne Erscheis nungen des außeren Lebenslauf und in diesem

ben fich fets wieberholenben Gunbenfall bes Menschen auf bem Wege bes Dentens und Wollens, bes Wiffens und Sandelns, als felbst erfahren, wieber nach Außen abgebilbet, wird ebenfalls nicht mehr bezweifelt werben konnen. Bu beutlich vermelbet ichon ber Pros tog bas Unternehmen bes bofen Geiftes, ben menschlichen Beift von seinem Urquell abzuzies ben, und nicht umfonft fcreibt Mephiftopheles bem fahrenben Schüler bie Borte ber Schlange in's Stammbuch. Eritis: sicut Deus, scientes bonum et malum. Damit ift zugleich ber Grund und das Befen aller Simbe und alles Elends, welches nun in bie Scene tritt; jum Borans angebeutet; es ift bie Subjectivitat, welche vom Objecte abgefallen als Gelbstucht fic erweiset. Wirklich wird auch bie Welt als eine gefallene, verkehrte, ausgelaffene, ja bis jur Brutalität verfuntene Belt vor unfern außern und innern Augen ausgebreitet. Gelbit am Ofterfeste muß fich in ben ichneibenbften Kontroften zwisten firchlicher und weltlicher Reier bie Berfehrtbeit ber Menfthen befunden, indem sie gerade bei der lebendigsten Erinnerung.

an bie Erlosung biese von sich weisen, und in ber Rnechtschaft ber Gunbe : in ben Banben ber Welt fich gefallen, ja biefe Unfreiheit als Ofterfreude, als Oftergelachter; als Ofterinbul= gengen breißen. Die Erlofung von ber Gunde wird fo verkehrt, bag fie feibit gur Gunbe wird, und zu neuer Gunbe reiget; bie Auferftehung bes Beren feiern fie bamit, baß fie von bem tobten Ginerlei bes Alltagstebens au neuer, festlicher Weltluft aufersteben. Als gefallen ift bie Belt auch zerfallen und gers riffen, und mit fich felbft im 3wiefpalte. Bas Einer will, bas will ber Anbere nicht, wenn es Einem wohl ift, ift bem Undern weh. Jebes fiebet nur auf feinen Weg. "Bas geb'n mich beine Freuden an?" "Mag alles burch ein= ander geh'n, boch nur ju Saufe bleib's beim Alten." Ueberall feben wir bie Denfchen nach wie vor von ben alten verberblichen, fibleichenden, erblichen Dangeln ummunden, von welchen fie Oftern erlofen follte.

Auch die Freundschafte ber Gimber ift burch die Subjectivität getrennt. In jener fürchtenlichen Mordnacht ift os bem Gefährten Fausts wie bem Katlein schmächtig und recht tugendlich zu Muthe, während Faust von der Finsterniß sich gedrückt sühlt und in seinem Busen alles nächtig sindet. Indem es zum ersten Mai auf den Brocken geht, sühlt sich Faust von dem Frühlinge, der in den Birken weht, den die Fichte selbst schon sühlt, neu erfrischt und ermuthigt und belebt, wogegen Mephistopheles nichts von der Mailust spürt: je wärmer die Sonne scheint, desso widerlicher wird's ihm im Leibe, er verlangt nach Schnee und Frost.

Eben so verkehrt und verzerrt zeigt sich bie Welt auch noch in der neuesten Phantass magorie, und in der jüngsten Erscheinung zweier Teufelchen mit Amor, womit wir aus den bekannten Scenen des ersten Theils zu den einzelnen Bildern des zweiten Theils äbergehen. Auch hier ist die Welt so verkehrt und zerrissen, und mit sich selbst durch die Subjectivität so in Widerspruch zerfallen, daß in der erwähnten Geistererscheinung dem Einen häßlich dunkt, was dem Andern als vollendete Schönheit gilt, bis zulett das Resultat heraus

fpringt, daß Amor und alle Götter Griechens lands, auf den Grund besehen, doch nur verskappte Teusel, ästhetisch ausgeputzte Ungeheuer seyn möchten, die auswendig sich rein erhalten, und inwendig sind sie voll Raubes und Fraßes; und Amor kann selbst nicht läugnen, daß, wo er einzieht, der Teusel hintennach kommt, nur daß er sich die Schuld nicht beimist, sondern weit hinweg sliegt, sodald sein Trabant sich meldet. Er gleicht dem schönen, lieblichen Mädschen, dem unversehens ein Mäuschen aus dem Munde springt, den Furien, die freunds lich wie die Tauben aussehen, und wie die Schlangen tödten. —

Und in jener Phantasmagorie entwickle sich eine solche Zerrissenheit zusammengehöriger Elemente, eine solche Auslößung und Zersplitzterung ursprünglicher Einheit, daß sich Alles in Nichts zu verslüchtigen scheint. Wie in der Walpurgis-Nacht und im Walpurgis-Nachtstraume zittern verzauberte Phantasmen, inshaltleere Idole wunderlich durch einander, objectlose Selbstes die zuletzt in selbstlose Obsiecte verschwimmen, hier Nichts, dort Nichts

und überall Nichts. Denn bas reine Insichfenn bes inhaltleeren Selbstbewußtsenns muß,
aus Mangel an Bewußtsenn, in bewußtloses Außersichsenn, aus Nichtigkeit in Nichtigkeit versinken.

Die Rrafte, welche bie Versonen als felbstbewußte Menschenwesen gum Denten und Bollen, jum Empfinben und Genieffen bisber bewegt und belebt und hiermit eben au Der= fonen gemacht batten, gerrinnen und gerschellen am Enbe in blinde Lebensfrafte und Safte der Natur, welche hier in Blatter und Blus then, in Aefte und Baume bervorquellen, bort in Luft, und Duft und Lant fich Luft machen und im Cho wiederhallen, mabrend fie anderwarts die Baffer bewegen, und in ben Rluffen abmarts, aber auch bis in ber Cypreffen bochften Bipfel zum Aether aufwarts treiben, und in meanbrischen Bewegungen Alles burchbringen und befeuchten, bis fie etwa im Weinftode, immer anders und immer biefelben, wallend und fiebenb und tochenb, bem Safte fein Feuer bereiten, welches bier, wie in Muerbachs Reller, aus burrem Bolge hervorquillt.

Bobl schaubert bie Seele vor ihrer Ibentitat mit ber Natur, und vor ihrer Bermands lung in Natur, aber bie Personen, welche fie trifft, find noch frob, wenn auch auf Roften bes Selbftbewußtfenns und ber Perfonlichfeit, bem Habes entkommen und bem Tageslichte zurud gegeben ju fenn, weil fie bamit ber Pein und Qual ber Ichheit, ber ewig unbefriedigten, unablaffig folternben Begierbe ber Gelbstfucht enthoben find. Zebenfalls feben wir aber in biefer Metamorphofe ben Gegens fat zwifchen Natur und Geist in ein leibiges Berüber und Sinuber fich auflößen, in welchem die Ratur allein ewig lebt und ebenfowohl auf ben Beift, als ber Beift auf fie gleichen vollgultigen Anspruch macht. Auch hier ift eine tiefe Bahrheit burch die Gunde in Irrthum verkehrt, aber jundchft eben nur ber-Irrthum offen ju Tage liegenb.

Bir sehen hiermit in dieser Phantasmas gorie, wie in einem poetischen Kommentare zu der Phanomenologie des Geistes, wie die Sunde nach und nach die Subjectivität volls endet, und hierdurch den Menschen alles obs jectiven Inhalts, ber Wirklickeit, mithin bes Glaubens am Ende ganzlich beraubt, bis das auf seine reine Abstraction gesteigerte Selbsts bewußtsenn, in seinem Widerspruche zur Wirkslichkeit, bis zur Verrücktheit zerrüttet, in sehnssüchtiger Schwindsucht zerfließt.

"Selbst jego, welche benn ich sen, ich weiß cs nicht."

"Ich schwinde hin, und werbe selbst mir ein Idol."

Indem nun das reine Wissen des Selbstber wußtseyns in diese Unwirklichkeit und Bodens losigkeit seines Seyns, als eines Nichtsyns, versinkt, giebt es damit in der That das harte Festhalten seines Fürsichseyns auf, jedoch zu= nach st nur so., daß es in sein Gegentheil, aus dem wirklich keitslofen Selbstbewußtzseyn in die geistlofe Einheit des Seyns verkehrt wird, und den Elementen der Natur verfällt. Eiskult ist die Objectivität dieser Schilderung; aber treffender und schrecklicher, als in dieser Objectivität, hat mohl nie ein Dichter die Sünde, als die Ichbeit, in ihren Folgen vorgestellt. Der Sünde Sold ist der Tod, — Tod des Leibes und der Seele.

Aber daß diese Aragodie, welche, wie die göttliche Komodie, den gesammten Inhalt der Dogmatik in einzelnen frischen Lebensbildern vorübersührt, nicht bloß die Welt als eine entstellte, gefallene, verzauberte, zerrissene, nichtige, verlorene, in den Vordergrund stellt, sondern auch im Hintergrunde die Erlösung derselben sehen läßt, davon zeuget am Eingange die Osterscene, ob sie auch für dießmal verzklingt, und am Ausgange die Schlußsene, welche abermals mit einer verhallenden Stimme abschließt, aber zuvor alle Elemente der Handslung gleichsam recapitulirt, und wie in einen Vocus zusammenzieht, daher sie sich am besten eignet, im Einzelnen das Ganze nachzuweisen.

Die nahere Bekanntschaft mit dieser Schlußfcene im ersten Theile der Aragodie durfte
um so mehr an der Zeit seyn, als der achtzigs
jährige Dichter erst vor Aurzem öffentlich bes
kannt hat, daß er die Bearbeitung eines
zweiten Theils nicht aus den Augen verloren,
vielmehr von Zeit zu Zeit zu einiger Fortars
beit sich augeregt gefühlt, aber auch hier, wie
einst als Ingling mit dem ersten Theile,

fein Geheimniß vor allen und jeden forgfattig vermahrt habe.

Gothe's W. XVIII, 321. XIX, 98. ober nach der letten Ausgabe XXV, 314. XXVI. '98. Ueber Kunst und Alterthum VI, 1, 201.

Mit biesem Bekenntnisse hat er bas Verspreschen verbunden, nicht langer zuruck zu halten, und nichts mehr für sich zu behalten, indem er sich vielmehr verpslichtet sühlt, alles sein Bemühen, sragmentarisch, nach und nach vorzulegen, um kein Geheimnis vor dem Publiscum zu verbergen. Dieses Versprechen hat er auch "bei Perausgabe seiner sammtlichen Besucht verbungen" — so nennt er seine Werke, — bereits zu bethätigen angefangen.

Schon sehen wir außer bem Zwischenspiele einer romantisch classischen Phantasmagorie den zweiten Theil selbst, wie wohl fragmentarisch, vor und liegen. Es ist wieder die verkehrte, entstellte, halbe, hiermit unwirkliche Welt, die ihr Spiel treibt, und in die Scone tritt, aber vo ist eine Seite berselben, welche den ersten Theil von dem zweiten unterscheidet. Zwar

sehen wir in diesem zweiten Theise und in dem Zwischenspiele, welches dazu gehört, wie der Dichter zum Boraus angekündigt hatte, den helden der Tragodie in höheren Regionen, in würdigeren Berhältnissen, aber es ist auch, nach den eigenen Andeutungen des Dichters, zum Boraus so viel zu errathen, daß Fausis Sehnsucht auch hier nicht befriedigt wird, und sein Geist, nach allen Seiten sich hinwendend, immer unglücklicher zurück kehrt.

Darum können wir auch zum Boraus ben Unterschied zwischen beiben Abeilen der Aragebie in ein abstractes Wort zusammen fassen. Hatte sich Faust erst in die sinnliche matertelle Ratur gestürzt, um in der handgreislichen Welt Realität zu erjagen, und dem selbstiosen Objecte sich hingegeben, um reale Befriedigung zu sinden, so slüchtet er nun in eine übersinnsliche, seelische Subjectivität, um in der Idealität die Wirklichkeit zu ergreisen, im Selbstewußtsenn Frieden zu sinden. Und doch des friedigt ihn weder die objective, moch die substellen gettive Seite, nach der er sich wendet, weder die bewußtlose Natur, noch die Einbildung

ŧ

bes Gelbstbewußtseyns ber Seele, er sinbet von der Realitat, die aushalt, "vom Geiste "keine Spur." Wie sich die objective Realistat zuletzt in die bloße Subjectivität verkehrt, welche jener schon zum Grunde lag, so versliert sich nun die Subjectivität in gespenstischen Schein.

Die boberen Regionen, in welche hiernach ber Dichter ben Menschen, als fein Gelbft. einführt, find nicht bloß barum bober, als bie bisherige .. fummerliche Sphare," weil mir ibn jest am Throne kaiferlicher Majeftat feben. nicht bloß barum, weil bie außeren Lebenss verhaltniffe gulett bis jum bochften Glange irbifder Berrichaft fich fleigern, fonbern baupts fachlich um besmillen, weil ihn Elfen, Onos men und Phantasmen umgaufeln, mit beren Bulfe er eben bas ift, mas er fich au fenn einbildet. Er ift aus ber abftract finnlichen, meteriellen Erbenwelt in eine überfinnliche, ibeale Seelenwelt verfest, welche fich als bie bobere Geifterwelt zu nabern scheint; ober fie ift nicht biefe felbst, benn es mangelt ibr, als ber blogen Ratur, die absolute Wahrheit und Wirklichkeit.

Sier eröffnet sich uns an bem junachst abstracten Unterschiede zwischen bem ersten und zweiten Theile ein neuer, forbernder Blid über und in das Ganze der vor uns liegenden Dichtungen.

Die Sunde ift ber Leute Berberben, fie ift auch bas Berberben bes Individuums, metthes vor unfern Augen ein bofer Geift verführt, und von Kall zu Fall begleitet. Gben biefe ift es, welche bas Band zwischen Gott und bem Menfchen, und bas Band amifchen ben Menschen unter einander, und brittens auch bas Banb, welches jeben einzelnen Denfchen in fich felbst zusammen balt, gerreißet und vernichtet, bie Gunbe ift es, welche nach allen Richtungen bin Alles in Object und Subject, und ben Menfchen felbft in Leib unb Seele aus einander reifet. Diefe Trennung ift aber nichts Anderes als ber Tob, und ber Tod ift ber Sunde Sold, - Tod bes Leibes und — ber Geele.

ŀ

Das Gegengift wiber bie Gunbe ift aber ber Glaube. Als bas Gegentheil ber Ginbe ift ber Glaube remigend und verbindent; was in Leib und Seele gerkallen ift, bas einiget ber Glaube im Geifte. Der Gegenstand bes Glaubens ift baber ber Geift, und ber Geift iff bie Ibentitat bes Leibes und ber Seeles ober bie Babrheit ber Ratur und bes Subjects, modurch die Unmahrheit beider in ihrer Bereinzelung und Entstellung überwunden wirb. Der Glaube ift es aber eben, ber bem gelehrten Doctor fehlt, ben er zwar empfangen, aber in Rolge einer abermaligen Entzweiung, wie ein abgetragenes Kleib, unter lauter Bermuns fcungen abgelegt batte. Diefe abermalige Entzweiung war aber Folge ber Reflexion, welche nichts Ganges ertragen tann, und auch felbft eben nur eine Thatigkeit bes menschlie den Geiftes affigirt, mabrent ber Glaube alle Seiten bes Menschenwesen zugleich trifft und vereinigt. Gben barum ift aber Zauft jest ein miefacher Gunber, und ber bofe Geift tommt wieber gurud, und nimmt fieben Beifter mit fich, bie arger finb, benn er felbft, und wirb. hernach mit bemfelbigen Menfchen arger benn vorbin.

Mit dem Teufel sitht der Zweisel am Res gimente; der Grund dieser Doppelherrschaft liegt aber in dem Unglauben, und aller Unglaube ist Unglaube an den Geist. Dieser Unglaube ist es auch, welcher, weil der Mensch doch etwas glauben muß, sich nun an die durch ihn selbst zerrissenen und entstellten Theile, als an Trummern, bald an Leib und Ratur, bald an Seele und Sdee sesthalten und anklammerk will, aber hier wie dort jämmerlich scheitert.

Hier ist auch ber Punkt, an welchem jeder einzelne Mensch, als Zuschauer ber Tragodie, erkennen kann und mag, in wie fern auch für ihn Faust ein allgemeines Individuum der gessammten Menschheit ist, an welchem er seinem eigenen Glauben prüfen und betrachten lernen kann, indem er sich fragt, ob er wirklich die zu dem lebendigen Glauben an den Geist hindurchgedrungen ist, oder ob er etwa noch, ganz oder theilweise, in dem Scheinglauben am die reale Natur, oder an die inhaltslose Seele desangen seyn könnte.

Rachdem aber Faust einmal aus der eine sathen. Gewisheit des unmittelbaren Glaubens begausgesallen ist, kann er nicht wieder uns mittelbar zuruck, sondern er muß den Dornens wag der Bermittelung gehen, um wieder zus ruck zu kommen, denn der einseitige Gedankelder Reflexion, welcher durch seine Einseitigkeit zur Arennung geführt hat, kann sich nur successiv dis zu dem Geiste durcharbeiten. Es ist daher ein inhaltreiches Wort, wenn Faust, wie der ungerechte Haushalter knc. 16, 3., alle Rücksehr absehnt.

Das bin ich nicht, gewohnt, ich kann mich nicht bequemen, Den Spaten in die hand zu nehmen. Das enge Leben steht mir gar nicht an.

Allerdings ist damit einerseits die Arbeits scheu, welche lieber fliegen als pflügen will, und über alle Berufungen auf die Bernunft nicht zum Gebrauche derselben kommt, andrersfeits der Stalz des armen Erdenwurms, der lieber stehlen als betteln und arbeiten will aussgedrückt. Aber es ist auch damit der Borschritt, der gleichzeitig in dem Rückschritte zum

bewußten Unglauben liegt, so wie die Unmöglichkeit willkuhrlich und aus eigner Kraft wies ber umzukehren auf eine lebendige Beise ans gebeutet.

Bundchft ift aber biefer Borfcbritt allerbings nur ein Rudfdritt, er ift an fich felbft nichts Unberes als ein Rudfchritt, er bleibt es fo lange als er auf fich felbft beruben bleibt. Bir seben auch, wie in biefer Periode bes Geiftes jedes einzelne Bibelmort abpralt, ober in Difverftanbniffe verzerrt wird. In biefer Beziehung murbe es lehtreich fenn, die eingelnen Schriftstellen, welche in biefen Dichtungen zerftreut und verstedt find und bier und ba nachhallen, zusammen zu ftellen; bas Gebicht beweiset sich auch hier als bas Leben felbft, benn es pflegt ben Bibelmorten im taga lichen Leben nicht beffer zu ergeben. Rauft flagt: "Bwei Geelen wohnen, ach! in "meiner Bruft zc." fo erinnert er an Phil. 1, 28. aber wie? Wenn Mephistophiles Docirt: "Ses' bir Verruden auf von Millionen Locen. "Set' beinen guß auf ellenhobe Soden. bu "bleibst boch immer was bu bist.", so konnte

er fich auf bie Bergprebigt berufen, Matth. 6, 27, aber gu welchem Zweide und in welchem Ginne misbraucht er bie Wahrheit?

Bleran entwickelt fich ber zweite Unters ichieb groffchen beiben Theilen, welchet auf bem erften folgt. In bem erften Theile mar bie aute Botichaft von ber Erlofung, bie frobs liche Runde von ber Auferstehung bann und wann noch zu boren, wenn fie auch wenig Glauben fant aber in ben boberen Regionen. in ben windigeren Berhaltniffen, welche bars auf folgen ift auch bie leifefte Spur' verfchwiln! ben, und bie Stimme von Dben ift ganglich verftummt. Dies ift bie Rolge bes Gelbitbes wußtfenns, welches im Gefühle feiner moralis ichen Rraft fich felbft erheben und erlofen will, und bas gesammite All, bas Centrum ber Belt, welches porbet außer ihm lag, in fich felbit fucht ober auch gefunden zu haben meint.

Wir menben uns nun noch einmal in ben zweiten Theil, beffen Unterschieb wir nur im Allgemeinen zum Boraus angegeben haben.

Im zweiten Theile feben wir ben Uns gillelichen, nachbem er mit Bulfe bes befen Geistes bem Kerter und bem Dechgenichte ents siphen ist, in eine neue Araums underdaubers sphare eingehen, bie ihn gegen die Mountes bes Gewissens zu beschwichtigen geeigstet zu fenn scheint.

Db er heitig? ab er bofe? 1700 55710 4 5 122 Sammert fie ber Ungtücksmann.

Wiffen zu beschwichtigen? Vier, Danken indchte licher Weile dienen jett, ihn in Ketheis Fluth zu baben. Er faßt ein neuch, knisches Bes "schließen, zum höchsten Dasenk immen fort izu streben." Aber als die Sonne ausgebte weicht er, wie ehemals dem Makrokosmus; dem blendenden Lichte der Mahrheit aus, daß sie ihm im Rücken bleibe, und wie er sich dort dem Erdgeiste zuwendet, so ist es nun der im Wiederscheine der Sonne sich spiegelnde Wassersturz, der von Sturz zu Sturzen fällt und wiederauferstehet, er ist es, an dem er sich halt, als an seinem Bilde. "Am farzbigen Abglanz haben wir das Leben."

Worauf es mit ihm abgosehen ift, wird nicht verleugnet, wir sehen den bosen Geist noch immen seine unselige Gerrschaft behaupten. Mephistopheles scheint dieser so gewiß zu seun, daß er die bethörten Nenschen darüber ausspottet; indem er sich selbst auf das Eress sendse zeichnet.

Was ist perwänscht und stets willsommen?
Was ist ersehnt und stets verjagt?
Was immerfort in, Schutz genommen?
Was hart gescholten und verklagt?
Wen darsst Du nicht herbeibetusen?
Wen höret jeder gern genannt?
Was naht sich Deines Thrones Stusen?
Was hat sich selbst hinweggebannt?

Der bose Geist ist es, ber Geist ber Gunbe, ber sich in bem Fettgewichte bes materiellen Fleisches hinweggebannt hat, und in anderer Gestalt als ein frazenhaster Span mit wund berbarer Schnelle an die vacante Stelle sich brangt. Er weiß es, daß ihn der Mensch, indem er ihn verwünscht, doch nur zu leicht willsommen heißt. Diesen dosh nur zu leicht willsommen heißt. Diesen dosh Reiche walten, dessen ohjectives Elend und Sande

und leibhaftig vor die Augen tritt, aber burch fubjective Gankeleien gebaunt, werden, foll: die

Von nun an laufen burch bie ganze Sands lung fintt innferieller Dinge eingebitdete Sees ben, ftatt wirklicher Blumen nachgemachte Phans taffeblumen; affatt berben Wahnheitt Pielenbe Allegorien, die etwas anders an beinen Stelle sehen.

Wohl zeigt sich auch bier bie Welt in ben unvertebglichften Gegenfagen gerriffett. gieben allerlei Geftalten vorüber, garte Gartnerinnen und Diumpe Holzbauer, Grazien, Parzen, Kurien, Kurcht und Soffnung. es ift alles nur Schein, benn bie Gegenfage vereinen und vernichten fich fegenfeitig. Dache bem Boilo: Therfites an ber bosbaften Der unglimpfung ber erhabensten und glorreichsten Erscheinung unserer Beit ju Schanben gewors ben ift, nachbem er mitten in seinem Spotte über bie Frau Bictoria mit ihrem weißen Rlugelpaar, und über ben Mar, ber fie begleis tet, von bem Berolbe ju Boben geworfen, und in feine verftedte Geftalt gurud gewiesen worden ift, tritt ploglich Plutus auf, und

wit ihm als Wagenlenkerin in Anabengestalt die Poesse, die reichen Gaben durch die subsiective Einbildung zu verherrlichen. "Wit sehen sie nur ein Schnippchen schlagen, schon glanzt's und gligert's um den Wagen." Aber "was Einer noch so emfig griffe, deß hat et wirklich schechten kohn; die Sabe stattert schnell davon. Die Andern statt solider Dinge erhaschen frevle Schmetterlinge."

Weil der objective, materielle Reichthum erst burch bas Subject zum Bewußtseyn und hiermit zur Geltung kommt, darum neunt auch Plutus, frech genug, den Knaben Wasgenlenker "Geist von seinem Geiste," und den lieben Sohn, an dem er Wohlgefallen habe.

An biefem farbigen Abgland haben wir bas Leben. Und wenn die Menge bagegen murret, so exhalt sie in diefer übersinnlichen Sphare ihre Lection für ihren Materialismus.

Shr Tappischen! ein artiger Schein Soll gleich die plumpe Wahrheit senn. Was soll euch Wahrheit? Dumpsen Wahn Pact ihr an allen Imseln an. Es ift allerbings ein Bahn, wenn ihr bas Sandgreifliche, es ift aber auch ein Bahn, wenn ihr die eingebildete Idee als die Bahr-beit an allen Bipfeln padt.

Bu bem ehrlichen Kanzier, ber ben Eins bilbungen und Gauteleien nicht trauen will, spricht Mephistopheles, als hatt er einen Masterialisten vor sich:

Daran erkenn' ich ben gelehrten Herrn! Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern. Was ihr nicht fast, das sehtt euch ganz und gar, Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr sen nicht wahr, Was ihr nicht wägt hat für euch kein Gewicht, Was ihr nicht münzt, das meint ihr gelte nicht.

Und boch hatte ber bedächtige Kanzler nicht bloß ben lofen Geist ber subjectiven Ibealität und Rationalität, sondern auch den Materialismus und Naturalismus abgewiesen, benn er sagte:

Natur und Geist, — so spricht man nicht zu Christen— Natur ist Sünde, — Geist ist Teufel; Sie hegen zwischen sich den Aweisel, Ihr misgestaltet Zwitterklad.

Der Zweifel ift die Zwitterfrucht des Naturalismus und Sbeglismus: aber die Schuld kommt boch nur auf die Adppischen, ble sich bethoren lassen.

Hiermit konnen auch die Enomen die Schuld von sich abweisen, und sie thun uns nicht Unrecht, wenn sie uns zurusen, daß es unfre eigne Schuld ist, wenn wir uns von ihnen verführen lassen, oder daß wir wenigstens mit ihnen in gleicher Schuld sind.

Das alles ist nicht unfre Schuld, Drum habt sofort wie wir Gebuld.

Hiermit wird zugleich diejenige Toleranz gespredigt, welche subjectiv alles als wahr gelten läßt, weil sie auf objective Wahrheit verzichtet, und die Sunde nicht strafen will, weil eine Krähe der andern die Augen nicht aus-hackt.

Wohin aber bieser Standpunkt eingebils deter Subjectivität führt, wenn mir ihn als die Wahrheit nehmen, das sehen wir am Ende, wo Pan erscheint, in dem "das All' der Welt "wird vorgestellt." Die Subjectivität führt zum Pantheismus, der Pantheismus führt weiter, nehmlich zum Nihilismus.

Es gehet am Enbe alles in lobernben Brand auf:

"Des Sammers Maaß ist übervoll Ich weiß nicht, wer und retten soll. Ein Aschenhaufen einer Nacht Liegt morgen reiche Kaiserpracht."

Run kann Pan nicht retten, aber Platus thut's mit seinem Gehülfen, der reicher ist als Plustus selbst; und die subjective Einbildung, imsmer von neuem nach Realität haschend, erklärt nun das Nichts selbst für Einbildung. Eilig rust der reiche Mann Lust und Dust, schweissende Rebeldunste, säuselnde Wölschen herbei, den grimmen Feuerausruhr zu lindern und zu löschen. Es sind dieselken Heilmittel, dieselsben Löschungsanstalten gegen den Feuerbrand, welche im Eingange gegen des Herzens grimsmen Strauß und Grauß, gegen des Vorswurfs glühend bittre Pseile als eine Palliativskur angewendet wurden.

Bon Realitat und Wahrheit, ift hier nicht mehr die Rebe; Plutus wandelt Cinbildung in Einbildung;

Wandelt in ein Wetterleuchten Solcher eitsen Flammen Spiel.

Droben Geifter uns zu fchabigen Soll fich bie Magie bethätigen!

Es ist ganz in bem Sinne bieser Geistesperiobe ber Subjectivität, wenn Mephistopheles für ein Gautelspiel von bem durch die plumpe Birkichkeit bedrängten Kaiser Lob einerntet.

Sm ftets bereit, wenn eure Tageswelt, Wie's oft geschieht, mir widerlichft misfallt.

hiermit ist der Ekel, den die Subjectivis tåt an der ihr entgegentretenden plumpen Reas lität empfindet, und zugleich die menschliche Einbildung subjectiver Erlösung geschildert zu beliediger Fortsehung in andern Wendungen, aber es ist immer berselbe Weg, auf welchem der Mensch entweder in der Natur, oder in seinem eigenen Innern sich selbst zu holsen sucht.

Als ein Borlaufer dieses Verlaufs und Ausgangs ist der Arunkne anzusehen, der sich erst frank und frei sühlt und zuletzt unter dem Tische liegen bleibt, trinkend, tinkend, sinkend. Die Arunkenheit ist einer von benjenigen Justianden, wo sich die Extreme der Sünde, Subsjectivität und Objectivität, berühren, indem der höchsten Spiese des Selbsigesühls und freien Selbstbewußtseyns unmitteibar bewußtiofe Betaubung sich anschließt, und auf bem Suße nachfoigt.

Ueberall rennt ein Gegensat in ben anbern.

In gleichem Maake führt uns auch bas classisch romantische Zwischenspiel zwar in eine bobere Belt, aber auch nicht bober als in eine Phantasmagorie, in die wunderliche Welt ber Phantasmen und Idole. Wenn wir vorerft bie zweien Reichen angehörige, und teis nem gang angehörige Schone Ronigin Belene aus ber Unterwelt bervortreten feben; so scheint bamit zunachst ber Mittelzustand angebeutet au fenn, ber als Sabes bezeichnet zu werben pflegt, und, nach Menschenweise zu reben, ben Beitraum zwischen bem Tobe und ber Auferstehung audzufüllen icheint. Diefer Dittelzustand wird als bie Unterwelt, als unterirdisch gebacht, in so fern wir den Leib meinen, als überirbisch und überfinnlich, in fo fern wir ber Seele obne ibren Leib nachgeben. In fo fern erscheint bie Unfterblichteit ber Seele felbft als ein Mittelzuffand, ber vom Tobe bis zur Auferstehung bes Leibes reicht, und biefer

Mittefzuffand nicht: fowobl als Geifferwelt, fondern als Seelenwelt, welche zur Gespenfterwelt vergerrt mird, sobald wir sie ganz abstrakt benten. Bie auch bis in ben Sabes bem-Menschen bie Begierben folgen, die auf ber Obermelt über ihn geberricht, aber wie nun noch mehr bie erfehnte Befriedigung außen bleibt, bas seben wir an ben Troerinnen. wenn fie erzählen, wie fie oft rothwangige Zunglings-Knaben zu kuffen gebacht, und, ben Dund mit Afche erfüllt, jurudichauberten. Chen barum find fie am Ende noch frob, mit Bers luft ihrer subjectiven qualenden Personlichkeit ber Ratur au verfallen, weil fie bamit bem Sabes entgeben.

Sebenfalls ist bieses Seetenstubium, war'es auch nicht verzerrt und entstellt, nur die höhere Sphare, nicht die höchste, denn die Seele verlanget nach ibrem Leibe, es sen sin stiller Sebuld, oder in zitternder und zagender Ungehuld, die sich an Faust verrath, der noch im Erdenleben, wie zuvor mit der sinnlichen Fleischeswelt, nunmehro mit einer überstinnlichen Phantasmenwelt verkehrt.

Wenn Kaust im erften Theile ber Tragdbie, in die gefallene, sinnliche, objective Korperwelt sich hineinstürzt, und hiermit darübet hinausweiset, auch der Weg eigenmächtiget Selbsterhebung, den er einschlägt, zum Gegentheil führet, so weiset jest der zweite Theil über die übersinnlich, subjective Welt hinaus, indem uns darin vor lauter Gespenstern angst und bange wird.

hiermit scheinen beide Theile ber Trages
bie über beide Welten, über beide Weltansichs
ten hinaus zu weisen, denn wie diese zweite
Welt zerschellt und den Elementen, den blinden
Naturkräften, hiermit ihrem Gegentheile vers
fällt, ist schon vorhin augedeutet worden. Wie
die objective, materielle Natur in die Subs
jectivität des Gelbstewußtsenns übergehet, so
fällt auch wieder diese inhaltleere Seele des
Selbst, als ein Naturproduct, in die Natur,
als den allgemeinen Fonds der Alles beledens
den Aräste zurück. Am Ende ist es hier wie
dort das All' der Welt, welches im großen
Pan vorgetragen und verehrt wird, welches
in Allem lebt, und im Gaukeltanze von Eins

zeinen umschwebt wird, die wieder in to übers gehen. Pan ifi's, dem die Bache zuriesein; ven die Luftlein mild in Rube wiegen; und bessen Stimme auf einmal wieden laut erschallt, wie Wiges Anettern, Meergebraus; daß Niesmand weiß, wo ein noch aus.

3. Go enbet :: bie: Mammen fcange vor bemi Raifer Maximitian , fo enbet auch: bie Phantasmanorie, in welcher gufest alles Detfonliche und Indieibingle merfdwindet, bottil Belona muß, des Rorpers entfleidet, zur Unterwelt zurücklehren, wahrend ihre Beglekerftenen ein unverfontiches Beben bin ber Matur. fortieben. . 3 Aber es ift noch Gine gut bemerten ; es ift nicht au bertannen, bag in eben Siefer Geivenftersphare, ale einer Traum's und Zanbers sphare, ein alter aft erneuter Traum, bas Birngefpenft eines abtrunnigen Raifers, fich wiederholet, biermit der Inhalt ber Braut von Rorinth fich entwickelt, und an bie bamals neuesten Beitungs = Artitel aus ber Turkei fich anschließt und barüber ausbreitet, um ben Mas men eines bedeutenden Mannes, bet an eben biesem Bersuche gescheitert und gefallen ift. ein Derkmalizn seigen. Die Erscheinung hangtmit dem Ganzen und bessen Sinne auf das genaueste zusammen. Pelena's und Fausis Vermählung und beider gemeinschaftliche Herrsschaft ik auch nichts Anderes, als der Versuch die alte und neue Welt mit einander zu verschindenzu womit diese sofort entstellt ist, weil sie zum Segensaße heradzezogen wird. Diest geschieht der, indem der neuen Geistesweit einer übersignliche Seelenwelt untergeschoben wird:

bes abgeschiedenen Schattens mit einem lebense ben Wesen, das an der Ummöglichkeit scheltert, zweien Westen zugleich anzugehören; und zweien Berrn zugleich zu dienen, aber in dieser Bermählung ist auch das lebende Wesen abgestorden und entgeistet, hiermit seines Insbalts entsehigt. Am Ende kommt es daher wieder darauf hinaus, daß die Götter Griechenslands als verkappte Tensel abziehen, als Schatzten lebkosen Lebens, aber eben sowohl die neue, Welt in Dunst und Nebel sich auslöset, weil sie nicht als Seist verstanden wird.

. Selena ift ber Unterwelt entstieden mit neuer Lebensluft, bie ben Tob scheut; unbisfo tritt fie in einer Belt auf, in ber les auf Opferning bes feignen Rieifthes abgefeben ift. Sie schickt fich auch zum Opfer an, aber fie fragt wie Ifaat: "Rener und Solz ift bier? wo ift aber bas Schaaf zum Brandowfer?! Sie fragt, aber fie beftebt nicht, als bie Untwort gogert, und immer beutlicher und beuts licher mit Gelbstouffennich au venten efchenti Siel ift in eine Beit getreten, in welchet es wie Entfagung ankommut: "Entbehren fofft bu) foliff entbebren?" bus if:ber Schreig: ber: unwillfommen fie überfallt und erschtecken und an tauben Ohren fich heifet schreit. Da webet fie auf einmal bie Enfe ber neuen Beit an. als ein Geruch bes Tobeff gum Tobe, es ist berseibe Tobesgeruch, ber in dem Brautgemache zu Korinth schauerlich und unbeimlich bem reizenden Wonnebienfle ber Benus Amathafin entgegen webet, und auf Jeben, der von ber Seidenwelt nicht laffen fann, abstoffend mirten :muß.

Das Befen ber alten schönen, griechischen

Welt, die fie selbst ift, spricht fie felbst aus, wenn sie sagt:

Einfach die Welt verwirrt' ich, boppelt meb., ... : Mun dreifach, vierfach bring' ich Moth auf Moth.

Jum zweitenmale zwei Reiche zu vers knubsen versucht, zerfiont sie fich und fie zum zweitenmale.

briten entspringen theils aus ber Berknupfung bel Anwereinberen. Aleifches und Beiftes! theils das ber Erennung Des vereinten Lab has und ber Seeles Bennoch bemerten wie mitten meter ben wunberlichflen Gespenftent ber: Umterwelt auf ber Dietwelt manche Abae bett neuern Beit, bienaus bem wollen Leben Derfelben beraus gegriffen find. und als Bors fcbritt, ale Forberung und Antegung, als Beichent bevorftebenber Lauterung und Bers ilingung gelten konnen, fie beuten gigleich barauf bin, bag bie Rettung bes Gubjects ans ber objectiven Ratur felbst ein Borfchritt, eine Raberung gum bafevenben Geifte ift, nur bag wir nicht mitten auf bem Bege fteben Bleiben burfen.

Im erften Theile ließen sich bie Frankfurter Philister mit ihrem Zeitungsgeschwatz vernehmen.

í

Michts bessers weiß ich mir an Sonns und Felertagen, Als ein Gespräch von Arieg und Ariegs Seschrei, Wenn hinten, weit in der Turket, Die Wölker auf einander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus, Und sieht den Fluß hinad die bunten Schisse gleiten. Dann kehrt man Abends fron nach haus, Und segnet Fried und Friedenszeiten.

herr Nachbar, ja! fo las ich's auch gefchehn, Sie mogen fich die Kopfe spalten. Mag alles durch einander gehn; Doch nur zu haufe bleib's beim Alten.

So war bamals ber Antheil an den Kriegshandeln in der Turkei, aber wie hat sich seitdem die Beit auch in Beziehung auf die Turkei verändert? denn nun spricht aus Euphorion, dem wunderlichen Bwitter zweier Beiten, der Schatten eines Abgeschiedenen, der Schatten' des abentheuerlich eblen Britten.

Sollt' ich aus ber Ferne schauen? Nein! ich theile Sorg' und Noth.

Und bennoch zerftiebt Mes, wie eitel Dunft und Rebel, benn bie Kraft ber neuen Welt hat die alte gebrochen, und aus ihren Angeln gehoben; wer jene verschmachet und von sich weiset, sindet an dieser keinen Halt, wer sie beibe verbinden will, verliert über den Tod, den er umarmt, das Leben, das er mit dem Tode verbinden will, und über das materielle Leben, das er nicht lassen will, den Tod, der zum Leben sühret.

Zwar "um neuen Most zu bergen, leert"
"man rasch ben alten Schlauch" aber was hilst's? Zum neuen Moste gehört auch neuer Schlauch. Niemand slidet ein alt Aleib mit neuem Tuche, man sasset auch nicht Most in alte Schläuche. Kurz zwischen ber alten und neuen Welt ist der Niß so groß, daß sich nichts mehr verknüpsen läßt, du mußt einer solgen, und die andere lassen, ob auch Phorkyas von ber zertrümmerten Welt die Eruvien gerettet hat, um durstige Poeten wenigstens mit den Lumpen vergangener Zeiten auszustafsiren.

Diese neue Welt ist aber weber die sinns liche, die in der alten Beit, noch die übers sinnliche, die in der neuen Beit vorwaltet. Und hier ist der Punkt, wo wir endlich auf die Schlußscene im ersten Theile der Aras gödie übergehen, um zu hören, was sie und zu sagen hat, und was sie besonders über die neue Welt und ihr Wesen, was sie namentich als die letzte Scene über die letzten Dingel zu lehren haben möchte. Sie kann und zus gleich den Uebergang aus dem ersten Theile der Aragodie in den zweiten bahnen, wie sie und schon zum Voraus in den ersten zutück und in den zweiten vorab eingesührt hat.

Wenn die gesammten Dichtungen von Faust, die uns die jest vorliegen, ersten und zweiten Theils, die Zeit eines ganzen, langen, vollen Menschenlebens gekostet haben, wenn auch diese lange Zeit zur Bollendung bes Werks vielleicht nicht ausreichen wird, wenn das langsame Vorschreiten desselben auf eine besondere Liebe und gewissenhafte Treue und Ausdauer des Dichters zu deuten scheint, wenn es zugleich die Vermuthung erweckt, daß er das Werk nicht sowohl selbst gemacht, als vielmehr, von Eigenmacht und Willkubr mögelichst entsernt, die Zeit abzuwarten gehabt

hat, um die Gestaltungen des Geistes zu versnehmen und zu siriren, so ist es wohl der Muhe werth, auch in das Einzelne und Kleinste mit Fleiß und Liebe einzugehen. Die Liebe macht sleißig, und fördert allmählig das Bernehmen bis zum Verstehen.

Aber jemehr Zeit ber Dichter auf biefe Tragodie verwendet hat, um in ihr bas Bichtigfte feiner Bekenntniffe nieber zu legen, um fo weniger kann es auch bem bloberen Auge entgeben, baß es fich bier um bie wichtigsten Angelegenheiten bes menschlichen Lebens, nehm= lich um bie Lebren ber Schrift und ber Rirche bandelt, indem biese zu bem Leben eines reichbegabten menfcblichen Geistes in ein lebenbiges Berhaltnig und von bemfelben gleichsam auf die Probe gestellt werben, ob etwa in ihnen die fonst überall vermißte absolute Bahr= beit zu finden fen. Es ift auch aus ander= weitigen Geständnissen bekannt, wie vielfach und machtig ben Dichter bie Grundlehren ber Schrift und ber Rirche berührt und bewegt. und wie viel sie ibm zu schaffen gemacht baben. Eine ganz andere Frage ist es bagegen, in

wie fern fie ibn auch vollig burchbrungen und festgehalten und befriedigt haben, ob er wirtlich in ihnen bie ewige Babrheit zu erkennen und fich anqueignen vermocht, ober ob er fie, indem er fie objectivirt, auch von fich ablofet, und als einen blogen Durchgangspunkt feiner Beiftesentwickelung zu verbrauchen, biermit fich ihrer zu entledigen versucht und vermocht Nicht biese Frage liegt uns vor, nicht darüber haben wir zu richten, wie viel bem Dichter als Menschen von allem; was ihn berühret, geblieben ift, fonbern bie Dich= tung ift es, beren Inhalt wir betrachten. Bobl erkennen wir an bem Berke, als an einem Spiegel, auch feinen Berfasser felbft. bessen Verson uns noch vielmehr werth, und wichtiger ift, als feine Dichtung, aber wir feben boch nur, mas ihn berührt, bewegt, beschäftigt, ohne ben positiven Gewinn qu erfahren, ben er bavon gehabt hat, und - noch baben kann. Denn feine Zeit ift noch nicht abgelaufen, seine Rechnung ift noch nicht geschlossen. Steht boch felbft Rauft, fo tief er auch gefallen, fo weit er fich auch verirrt,

noch immer mitten in der Probe, auf die er im Prologe gestellt wurde. Und wer hat die Macht, am Ende die Rechnung abzunehmen?

Buerft treten wir nun mit Fauft in ber Mitternachtöstunde vor den Kerker. Er sieht mit einem Bund Schtissel und einer Lampe por dem eisernen Thurchen, als hatt' er das Umt der Schlussel zu verwalten, "die Jams"merknechtschaft auszuschließen," als war' er selbst mit seiner Nachtlampe das Licht, das in der Finsterniß geschienen.

Bas diese Attribute bedeuten, barüber kann kaum ein Zweifel obwalten in dieser Stellung. Das Bund Dietriche und die Nachtlambe bezeichnen zwar verschiedene Geistesthätigkeiten, aber ste beuten beide auf dasselbe, auf Eigenmacht und Selbsthülse moralischer und intellectweller Kraft. Das Bund Schlüssel ift von demselben Gesellen, der das kleine Schlüsselchen zu dem Schmudkäsichen für Gretchen lieferte, und das Nachtlämpsten scheint an dem flackernden Irrlichte angezündet zu senn, welches in der Walpurgisnacht densselben beiden Reisegeschrten auf dem Blocksberge die Wege zeigen sollte; es ist das Nachtlämpchen seichter Berstandesauftlärung, der matte dustere Schein vereinzelter Vernunst, womit sie im Lichte zu wandeln meint. Es ist allerdings ein Schein, aber ein Schein, der die rund um gelagerte Finsternis nicht erleuchten kann, ein Schein, der nicht das Licht, sondern die Nacht uns vor Augen zu stellen bestimmt ist; denn noch ist die Sonne nicht ausgegangen.

So viel ift wenigstens nicht zu verkennen daß Faust auch das Lette nicht unversucht läst, und seine eigene Kraft, seine ganze Mannheit auf die Probe stellt, denn so sehr er auch fremder Hulfe zu bedürsen scheint, so such er doch noch immer sich und andern selbst zu helsen, nur daß er die Hulfe des bosen Gefellen nicht verschmäht. Indem der Mensch von der wahren Hulfe und Leitung sich losmacht, nur selbstständig zu werden, verfällt er der allerschmählichsen Knechtschaft.

Das erste, was wir von ihm boren, find Klagen über bas menschliche Elend, bas er langst aus bem Bewußtseyn verscheucht batte.

Sest packt es ihn bennoch, als ein längst entwohnter Schauer, und nur um so mehr, weil er sich bessen längst entschlagen zu haben meinte. Richt seine, nicht Greichens, nicht ber Menscheit Schuld, sondern der Mensche heit ganzer Jammer fast ihn an, und ihr Berbrechen war ein guter Wahn. Der Jämmer ist nach seinem Urtheile nicht bloß unverbient, sondern noch überdieß die unverbiente Folge eines guten unschuldigen Wahns, der Gutes verdient hätte in einer gerechten Weltordnung. So verdlendet ihn sein Nachtslicht, daß er sein eigenes Sewissen nicht hört. Noch drückt ihn die Reue nicht, die Ries manden reuet.

Test hören wir inwendig, singen. Es scheint Gretchen zu seyn. Aber es siehet nicht geschrieben, daß Gretchen singt, sondern daß es inwendig singt. Es singt in ihr, wie es im Dome zu ihr sang und sprach. Die ein guter Wahn verblendet und verfährt hat, ist nun wahn sinnig. Wahnsinn ist das Ende des Wahns. Näher ist dieser Wahnsinn Verrückung, nehmlich Verrückung aus dem

unsprünglichen Verhältnisse, aber nicht die erste. Dem Wahnsinne geht der Wahn voraus. Ober wie könnten wir verkennen, daß schon früher, schon damals, als ihr das schone Geschmeibe in die Augen stach, an Gretchen eine merkliche Veränderung, eine sichtliche Verrückung vorzgegangen sen? Dort schien es freilich die unsschuldige Freude eines mädchenhasten Kinderssinnes zu senn, an der wir uns selbst erfreuten, ein guter Wahn, der in so fern gut oder unsschuldig senn mochte, als er von der Schuld noch nichts wuste; aber Wahn, Trug war es doch, und, wie wir sehen, treibt der Wahn wam Wahnsinn, der Kindessinn zum Kindessmerde, wenigstens in dieser Tragodie.

Aber freilich scheint auch schon jene Sitelkeit und Pugsucht, bas bebenkliche Gefallen an bem Glanze ber Ebelsteine, die Lust an bem blendenden Golbe, welches nach und nach bas ganze Herz einnimmt,

Nach Golbe brangt,' Am Golbe hängt Dock Alles!

eine noch frühere, wenn auch nicht sichtliche

Verrückung aus dem ursprünglichen Verhälts nisse vorauszusetzen, so daß der erste Ansang des Verderbens noch weiter zurüczusallen scheint, obgleich Mephistopheles damals das Gegentheil versichern walte.

Es ift ein gar unschuldig Ding, Die eben fur nichts zur Beichte ging. Ueber die hab' ich keine Gewalt.

Der Tenfel ift es, ber ben Menfchen weis zu machen sucht, daß sie unschuldig sind und der Buse nicht bedürsen. Run bewährt es sich aber, daß er doch Gewalt über sie bekommen hat. Golcher blendender Schimmer hist auch später die griechische Königin berücken durch lebloses Leben, durch erlogenen Lebens Glanz.

Allein wie weit auch jene Verrückung in ihren ersten Anfangen zurück fallen mag, so haben wir boch jest nicht rückwarts, sondern vorwärts zu sehen, benn wir stehen schon bei ber letten Verrückung, bei ber Verrückung zum Wahnsinne, womit sie auf die Spise getrieben, ihr Ende erreicht zu haben und die Handlung abgeschlossen zu sehn scheift. Der Wahusinn kann als die lette Entsremdung

und Entfernung von der Wahrheit gelten, aber Ertreme berühren sich, und es ist schan aus dem gemeinen Leben bekannt, idas oft gezade im Wahnsinn die lauterste Wahrheit zu Tage kommt, mie aus sinstrer Wolke der Blitz zuckt. Auf den Bretern, die die Welt bedeuten, sind wir ohnehin gewohnt, das bald Narren, bald Wahnwizige die Wahrheit sagen, von der die gescheuten Leute nichts wissen wollen.

Darum boren wir jest, mas Gratden fingt:

Meine Mutter, die Hur', Die mich umgebracht hat! Mein Bater, der Schelm, Der mich geffen hat! Mein Schmesterlein klein Hub auf die Bein An einem kuhlen Ort, Da ward ich ein schönes Waldvögelein: Kliege fort, sliege fort!

Es ist ein Lieb aus einem alten Mahrden. Und hier tritt uns aus einer altern Schrift über Gothe's Faust\*) schon eine Auslegung.

<sup>\*)</sup> Ueber Gothe's Fauft und beffen Fortfegung. Leipzig, hartmann, 1834.

aber eine unvollständige Auslegung entgegen, indem ber Unfang bes Mahrchenliebes qu= nachft auf bie erbliche Ratur ber Gunbe, und hiermit auf bie Sunde überhaupt, als Rnechtschaft, ober im Allgemeinen auf bie Feffeln ber Endlichkeit, welche jedoch felbst erft burch bie Sunde, burch bie Trennung von bem Unendlichen zur Knechtschaft wirb, bas Ende bingegen auf die Befreiung von ben Banben ber Sunde, mithin auf die Erlofung und mittelft biefer auf ben Triumph ber Freis beit bezogen worden ift. Diese Auslegung ift, wie gesagt, unvollständig, sie hat auch dem Spotte nicht entgeben konnen, und es ift bagegen namentlich, unter warnenber Sinweis fung auf die frommen Deutungen bes Baigen= haufens im Soben Liebe, Die Frage aufgeworfen worden, mas benn wohl in bem Schwesterlein mit ben aufgehobenen Beinen fur ein Dogma zu finden senn mochte?\*)

Allerbings ift es ben meiften Menschen jum Aergerniffe, in bem Liebe eines mahnfin=

<sup>\*)</sup> Leipziger Literatur = Beitung, 1825, Dr. 12-13.

nigen Mabchens einen Sinn und finnvolle Bebeutung zu suchen, benn mabnsinnig und finnlos bunft uns ibentisch, mithin bem Sinnvollen entgegengesett zu fenn. Anderen ift es bagegen unbegreiflich, wie man an einem folden Liebe einerseits fein Wohlgefallen haben und erhalten, anderfeits aber auf beffen Werftanbnig verzichten, und allen Sinn gefließents lich ablebnen konne. Sollte nun zwifchen fols chen verschiedenen Meinungen eine Unnaberung versucht werben, so mußte vor allen Din= gen zugegeben werben, bag allerbings weber in bem Mahrchen felbft, noch in Gretchens Nachsingen, noch in der Tragodie, als ber Reproduction bes Gegebenen, ber Gebante aus ber Objectivitat, ber Sinn aus ber Erscheis nung berausgetreten ift. Bielmehr ift bier bas Leben mit feinem Inhalte, bas Bilb mit feis nem Gegenstande fo verwachfen, baf es erft einer Abstraction bedarf, um bas Berbunbene au scheiben. Nun muffen wir allerbings aus geben, bag biefe Abstraction bes Gebankens. aus bem Gebichte als bie Auflosung ber Dichtung angeseben werben kann, mithin nicht bas Bert bes Dichters seyn kann, welches ebent bas bichte, concrete, sondern seines Auslegers, welches discret ist. Demohngeachtet ist in dem Gedichte der Gedanke, als Gedachtes, schon enthalten, auch wirklich dem Dichter gegens wärtig, aber barum noch nicht von seiner ledens digen Erscheinung abgelöset, vielmehr darent versenket, indem er eben daran sich entwickelt und zur Erscheinung gekommen ist. Oder daß wir uns noch deutlicher ausdrücken. Die Gestalt des Gedankens ist nicht ein Kleid, womit ihn der Dichter willkührlich bekleidet, sondern der Leid, in dem der Gedankens ledt, der nicht nach dem Gedanken, sondern mit dem Gedansten zur Welt kommt.

So wahr es bemnach senn mochte, baß ein abgesondertes, durch das Medium der Abstraction wieder zu sich selbst gekommenes Beswußtseyn der in dem Mahrchen enthaltenen Dogmen diesem selbst nicht beiwohnt, — benn in jedem Organismus, in der Poesse wie in der Ratur, ist das Ganze eher als der Theil—; so unläugdar ist es doch anderseits, daß un-

mittelbar in bem Inhalte bes Gebühts bet Gebanke felbst vorgefunden, und als solcher gus nachst empfunden, bann aber mehr und mehr gewußt wirb.

Gretchen weiß fich felbft nicht Rechens fchaft zu geben, wie fie auf bas alte Dabre den tommt, wie fie ben wunberlichen Inhalt mit ihrem eigenen Berhaltniffen zusammen zu reimen babe; es find ihr ja ihre eigenen Bers baltniffe verrudt und mit ben Fremben wunberlich vermischt. Aber sie empfindet nichts besto weniger ben Ginn, sie bat ibn an sich felbst erfahren, ja fie abnbet auch bie bestimms tere Bebeutung und Beziehung, fie glaubt fie von Anderen ju vernehmen. Indem fie bie Deutung auf fich von fich ablehnt, bat fie wirflich felbft mitten im Babnfinn ben Ginn gebeutet; inbem fie icon bas Enbe, bie Freis beit von ber Sunbe abnbet, will fie bie Sunbe, ben Anfang bes Liebes, nicht auf fich kommen laffen. In einem Augenblide laftet ihr Berbrechen mit bem gangen Jammer ber Menfchbeit auf ihrem Bergen, in bem antern ift ibr vie eigne That, als von ihr genommen, ganz entruckt.

Es ift bos von ben Leuten! Ein altes Mahrchen enbet fo! Wer heißt fie's beuten?

Einer Deutung fann aber biefes Mahrchen, eben weil es, balbverklungen, in Gretdens Munde fich erneuert, um fo weniger fich entziehen, als bas ungluckliche Rind felbft barauf bindeutet. Das Lieb bes gefallenen Dabchens ift auch felbst ber beste Rommentar zu bem Mabrchen, bas fich feit ben Kinberjahren in ihren Gebachtniffe erhalten bat. Sat fie sich's auch nicht mit schulmäßiger Pracision ausgelegt, und in Formeln gefaßt, - biefe -Nachlese hat fie und ber Dichter ber Reflerion überlassen — so bat sie's doch gewiß in ihrem Bahnsinne schon beffer erfahren und verstan= ben, als ba fie es bei gefunden, verständigern und beffern Tagen jum Beitvertreibe gefungen; und ohnstreitig ist ihr auch jest im Rerker bie Freiheit bes Walbvogeleins eine andere, als ba fie früher am Fenster bavon fang, weil fie sich schon bamals nicht frei fühlte.

Daß sie früher bavon gesungen, hat uns vorhin Mephistopheles selbst berichtet.

Sie fteht am Fenfter, fieht die Wolfen giehn, Ueber die alte Stadtmauer bin. Wenn ich ein Boglein war! fo geht ihr Gefang. Tage lang, halbe Nächte lang.

Damals wollte sie über Stadt und Maus ern nach dem Brautigam ihres Leibes, jeht sehnt sie sich über Sunde und Elend nach dem Brautigam ihrer Seele. Freilich deutet alle Begierde, alle Sehnsucht auf das Bedürfniß der Erlosung, aber sie sucht aft und sindet nicht, weil sie da sucht, wo nichts zu sinden ist.

Wenn wir uns jest noch einmal in das Lied des wahnsinnigen Mädchens versetzen, so sinden wir unverkennbar in den ersten vier Zeilen den Jammer ausgedrückt über das vorsund rückmarts unübersetzbare Verbetben, wosdurch Gretchen ihre menschlicht Ratur von Srund ans vergistet, und auf eine wunders dare Weise ihre eigene und ihrer Keltern Schuld so in einander gewebt fühlt, daß sie nicht über den Berlust einer frühern Unschuld Nagt, son-

dem ber Schuld; als angeboren und aufgeserbt, und bach als Schuld, sich bewußt wird.

Sie ist freilich wahnsinnig, aber sie fühlt, wie David, in ihrer Schuld die Schuld von Bater und Mutter. Sie sagt auch dasselbe, was der Psalm sagt. "Siehe! ich bin aus "sündlichem Saamen erzeugt, und meine Mutzuter hat mich in Sünden empfangen."

Sie steht hiermit auf einem Punkt, wo bas Geset aufhört. Das vierte Gebot scheint verlett zu senn, aber es soll gerade durch bas Bewüßtseyn ber innigsten Gemeinschaft mit ben Aeltern verklart werden, wenn auch diese Gemeinschaft, zunächst eine Gemeinschaft ber Sunde ist.

Wer wird sie nun eribsen von bem Leibe biefes Tobes?

In den letten beiden Berfen ift wirklich biefer Aroft ansgedrückt, daß eine Erläfung gestiftet son, welche den Menschen won jenem Erbübel befreit und reinigt, und mittelft ders selben eine Wiedergeburt, die den häßlichen Sündenleib versungt und verklart, und schon

macht, und mit reingewaschenen, lichthellen, weißen Rleibern überkleibet.

Da werd' ich ein schones Waldvogelein; Fliege fort, fliege fort.

Bwar wird diese Erlosung und Wiedergeburt nach ihren letten Resultaten als jenseitig vorgestellt, doch so, daß die Hossnung auf vollenbete Freiheit schon diesseits erloset und frei macht. Gretchen spricht auch wirklich das als gegenwärtig aus, was sie als zukunstig sich vorstellt. Ihre Sprache sagt mehr, als sie meint.

Aber ber Sinn ber ersten und letzten Verse bestimmt und steigert sich noch mehr, ohne sich zu verändern, wenn wir darauf Acht haben, daß es eigentlich nicht Gretchen, die Mutter ist, die singt; wir ersahren weiter nichts, als daß es inwendig singt, inwendig im Kerker, inwendig in Gretchen, das Kind in der Mutster, welche nicht sowohl sich, als ihr Kind im Herzen hat. Ihr ganzes Wesen ist nur von ihrem Kinde erfüllt, dieses spricht in ihr sein Elend, seiner Mutter Schuld, seines Vaters

Frevel, und seine hoffnungen aus, womit zusgleich das Lieb, welches inwendig erklingt, mit dem Mahrchen, als seinem Fundamente, in den genauesten Zusammenhang kommt, benn das Kind ist es, das als Waldvogelein bavon sliegt, und Margarete ist es, welche nebst den Vater angeklagt wird.

Aber nun fteben in. ber Mitte zwischen bem Anfange und bem Enbe brei wunderliche Beilen, welche ber Deutung noch bedurfen.

Mein Schwesterlein klein hub auf die Bein An einem kuhlen Ort.

Wenn wir biese Worte wiederum christlich deuten, und hiermit die obige spashaft witige Frage ernstlich beantworten, so geben wir benjenigen, welche daran Aergerniss ober Anstoß nehmen könnten, zu bedenken, daß die wahnsinnige Sangerin eine kirchliche Christin ist, daß sie nach der Kirche an dem Glauben halt, wiewohl er sie in der Versuchung vor dem Falle nicht bewahrt hat, und daß sie diesen ihren Glauben an die Lehren der Kirche, wiewohl er unter mancherlei Irrthumern und Bufagen ihrer Kirche vergraben liegt, schon mehrmals verrathen hat. Wir wissen ja, daß sie schon früher ihren Geliebten über den Kateschlömus verhört, daß sie ihm, troß aller seisner sentimentalen Betheuerungen und philosophischen Redensarten, weinend und jammernd das Christenthum abgesprochen hat.

Um nun zu biefer Erklarung zu gelangen, muffen wir und an bas Mahrchen erinnern, welches bem Liebe jum Grunde liegt, und wornach bas in Gunben erzeugte, in Gunben geborne Rind auch fo gestorben ift, von ber Mutter geschlachtet, vom Bater gegeffen. Es ift freilich entsehlich, aber wir find auch aus ber classischen Muthologie an biefes Entfets liche gewöhnt. Nachbem bas Entfesliche gefchehen ift, bat bes Rinbes Schwester Mars leniken bie zerftreuten Gebeine aufgehoben und forgfaltig gefammelt, und unter bem Machans belbaume zur Erbe bestattet. Der fühle Ort ift - bas Grab. hier werben fie nun ers welt, zusammengefügt, belebt, und flugs erscheinen sie in ben Wipfeln bes Baumes, als ein gulbenes Bogelein.

. "Knwitt, knwitt! ach wat-ein Ichon Bogel bin ict! So ergablt bas Mabrchen, und fo fpringt auf einmal aus ben gesammelten und aufgebobenen Gebeinen bas Dogma bervor, welches zwischen bem Jammer biefes Gunbenlebens und ber pols lendeten Freiheit der Rinder Gottes die Mitte ober die Bermittlung macht, nehmlich ber Tob und die Auferstehung, die Erneuerung und Berklarung bes Kleisches, bie Berbindung bes Leibes mit ber Seele im Geifte. Und biefe Auferstehung ift es auch, welche in ber Ofterfcene angekundigt mar, welche nach bem Borgange bes Erftlings, bes jammerlich Erwurgten, Begrabenen, und aus ber Bermefung Schoof Erstandenen in ber Rirche, zu welcher fich Gretchen betennet, und in jeber driftli= den Rirche verheißen ift, als bie frobe Botschaft,

> Freude dem Sterblichen, Den die verderblichen, Schleichenden, erblichen Mängel umwanden!

Daß es aber nicht bloß Gretchen sonbern auch ihr Dichter so gemeint hat, bas sehen wir auch aus Wilhelm Meisters Lehrjahren.

In Mignons Lebensgeschichte finben wir bie felben Rirchenlebren bon ber Gunde, von ber Erlofung und Genugthung, von ber Auferstehung und Erneuerung bes Fleisches. Mar je ein Kind in: Gunden erzeugt und geboren, fo war es Mignon. Die Mutter glaubte es verungludt und im Gee begraben. "Sie "nahm an, bag bas Rind nunmehr für fich "und feine Meltern abgebußt habe, baf Fluch "und Strafe, bie bisher, auf: ibm geruht, "nunmehr ganglich gehoben fep, baß es nur "barauf; ankomme, bie Geheine bes Kinbes "wiederzufinden, um fie nach Rom zu bringen. "fo wurbe bas Rind auf ben Stufen bes "großen Altars ber Petersfirche wieber mit "feiner Schonen frifchen Saut umgeben, vor "bem Bolte bafteben!" Denn fie batte ergablen boren, wie vor Beiten eine Mutter, "beren Rind im Gee ertrunten fen, Gott unb "feine Seiligen angerufen habe, ihr nur wenig-"ftens bie Gebeine jum Begrabniffe ju gonnen; "ber nachfte Sturm habe ben Schabel, ber "folgende ben Rumpf ans Ufer gebracht, und "nachbem alles beifammen gewesen, habe fie

"Tämmtliche Gebeine in einem Auche zur "Kirche getragen, und, o Wunder! als sie "in den Tempel getreten, sey das Paket "immer schwerer geworden, und endlich, als "sie es auf die Stufen des Altars gelegt, "habe das Kind zu schreien angesangen und "Kuche losgemacht zc."

So glaubt auch Sperata, nathbem sie alle Knochen mit unthfeligem Fleife felbst zu= fammen gebracht, — ohne die fremde Beihülse zu merken, — ihr Kind gerertet und auferskanden, well die Gebeine ploglich verschwunzben waren.

Freilich schlägt diese dunkte Ahndung zunachst zu einer leeren Täuschung der armen, wahnsinnigen Sperata aus; freilich sucht sie die Auferstehung diesseits, die Berbindung der Natur und des Geistes auf natürlichem Wege; freilich zieht sich durch die Buse und hoffnung der Sanderin ein fürchterlicher Irrthum über Genugthnung und Versöhnung.

Aber liegt barum in bem Srethame nicht auch Wahrheit, hinter bem entstellten Beburf-

niffe einer Gemigthuung nicht auch bas Bewußtfenn ber Rothwenbigfeit und Wirflich-Beit einer Satisfaction, und gehet nicht binter bem Rebel bunfler Abnbung und trauriger Selbstäuschung bie lichte Bahrheit wie die Sonne auf, die geoffenbarte Babtheit bon ber Auferwellung ber Tobten aus ihren Grabern? Ober konnten wir uns einbilden, bag Sperata's leibliche Seelenheilung burch Taufchs ung uns nur erzählt werbe, um ben Brrens dixten ein Sausmittel gur Kur gu empfehlen? Wer biefes ober etwas abhiliches meinen könnte, den mußten wir erinnern, bag ber Dichter gerade biejenigen, bie Hausmittel jum Wohl befinden, und Regepte gur Studfeligfeit fuchen, von bem tiefern Inhalte ber Lehrjahre und bes Lehrbriefes ziemlich unmanierlich zurück newiesen bat.

Gewiß wird und baber zugegeben werben, baß ben Dichter die Lehre von der Auferstehung vielsältig beschäftigt haben muß, da er sie sogar in ihren Entstellungen verfolgt. Wen sollte auch das Wunder nicht berühren, auf das sie hindeutet, wer könnte es so schlicht

meg beseitigen und abweifen, bas Bunber. baff ber vermefete Leichnam fich emeuern, perfungen und verklaren foll, bag bie als Rnochen in alle Enden gerftreuten, als Staub in alle Binde vermehten Menschen = Gebeine mit bem verweseten Bleifche, wie im Dabrchen, wieber ausammengefügt und belebt wer ben follen, um biefelbe Perfon zu fenn, als auvor? Wer follte nicht flifte fleben, und feinem eigenen Beinen Menschenverstande Rube gebier ten, wer tonnte bie Ohren feiner Geele baldffarrig verftoden und verschließen, wenn Sich fagt: "Ich weiß, baß mein Erlofer lebt, und "er wird mich bernath aus bet Erbe aufer "weden, und werbe barnach mit biefer meiner "Saut umgeben werben, und werbe in meis "nem Aleische Gott feben; benfelben merbe "ich nun seben, und meine Augen werben "Ihn fcauen, und feinen Fremben?"

Dagegen baumt und straubt sich ber Menschenverstand bes gelehrten Doctors. Die Botschaft hort er wohl, allein ihm sehlt ber Glaube. Db er sich's gleich gefallen lassen muß, daß ber Mensch schon bei lebendigem

Letbe eine vollige Beranberung erfabrt. in ber herentuche bat er fie noch einmal erfabren. - ob er fich gleich gesteben muß. daß von bem, was bas Kind mit auf bie Welt' bringt, am Greise nichts und boch alles ift, ob er gleich biefes Anders- und Daffelbesenn nicht begreift, so fügt er sich boch bet finnlichen Gewißbeit, ber bandgreiflichen Rea-Titat: aber gegen bie geiftliche Babrheit lebnt fich ber armfelige Berftanbes: Stolz auf, und fucht auf feinem Bege Auskunftsmittel. " Eine geistlose Snoftik glaubt bie Wahrheit zu vergeistigen, wenn fie ibr Mart und Bein nimmt, manichaische Gebankenlosigkeit meint fie begreiflich zu machen, wenn fie ber Seele ben Organismus ihres Leibes, und mit ibm ben letten Anhaltepunkt bes Begriffs gefliffentlich entzieht, bamit ja nichts zu benten übrig bleibe." So ift bie Auferstehung -bes Kleisches zu einer abftracten Unfterblichkeit ber Seele ausgeholet und ausgeleert worben. Aber biese Abstraction balt fich felbst für lauter Beift, und Diebge's aufgeklarte Urania fieht vornebm auf Gothe's mabnfinniges Gretchen berab.

In ben beiben Dabreben, welche ben verschiebenen Darftellungen Gothe's gur Unterlage bienen, von welchen eins in Marggreta's. eins in Sperata's Wabnfinne finwoll nachklinat. scheint ber Dichter bas weite Felb vor Augen gehabt zu haben, welches voll verborrter Beine lag, wie es ber Prophet Befefiel fcilbert. Satte biefer Seber auf fich und feinen Berftand gefeben, ohne biefen zu brauchen, fo batt' er gezweifelt, wie wir; aber ba er auf ben herrn fab, fprach er: herr, herr, Du weißest es wohl. Und als er nun auf bes Berrn Bort weiffagete, fiebe! ba regte es fich. und die Gebeine famen wieber ausammen, ein jegliches ju feinem Gebeine, - Glieb ju Glieb. Und fiebe! es muchsen Abern und Kleisch barauf, und Er überzog sie mit Haut. Und er weiffagte wieder, wie er gesehen und gehort hatte; ba tam Obem in fie, und fie wurden wieder lebenbig, und richteten fich auf ihre Ruße. Und ihrer mar ein großes Beer. Goldes murbe ber Geber ju feben gewürdigt, um ju weiffagen benen, welche fprechen: Unfere Beine find verborret,

und unfere hoffnung ift bertoren, und ift aus mit uns. —

Im Allgemeinen möchten wir aber in biefen Andeutungen zugleich eine Mahnung erkennen, welche und lehren soll, wie es überhaupt gesährlich ist, Leibliches und Psychissches zu scheiben, oder in irgend einer Wirkslichkeit als ganz geschieden zu benken; und diese Gesahr konnte dem Dichter wahl um so eher vorschweben, als es in der ganzen Richtung seinet Zeit lag, aus Furcht vor Materias lismus in puren Idealismus zu versinken. Hier erschließt sich auch die Verbindung der Natur und des Geistes in ihrer Wahrheit; während wir sie vorhin in ihren materialistisschen und idealistischen Verirrungen mit Schausdern erkannten.

Hier können wir auch, jemehr wir Acht haben, die wirkliche und wahrhaftige Berbins dung zwischen Leib und Seele, zwischen Dasenn und Bewußtseyn, zwischen Natur und Geist, und in dieser Berbindung die absolute Realistat und Wahrheit mehr und mehr erkennen lernen. Diese Berbindung beruht in der

ganzlichen Umwandlung, Erneuerung und Verstlärung der Natur im Geiste, während vorshin Natur und Seele, gefallen und zerfallen wie beide sind, herüber und hinüber und durchseinander liesen, worüber sich Alles unter immer wiederkehrenden gleichartigen Prozessen, bald in geistlose Materie, bald in unwirklichen Schein verstüchtigte, indem bald die Natur in ihren Absalle von dem Seiste, bald die Seele in ihrer Abstraction von der Wirklicheit und Wahrheit eigenmächtig und magisch sessgehalsten werden sollte.

So viel über die mystischen Worte des inwendigen Gesanges. Wir haben jest Gretzchen nach ihrem Gesange in ihrem Unverstande näher kennen lernen. Der Verstand ihres Gesliedten entwickelt sich dagegen in dem sürchters lichen Gespräche mit Mephistopheles, welches der Schlußstene vorher geht, und seine Ansichten über Sünde und Versöhnung enthält. Läugnen konnte er freilich die Erbsünde nicht, aber er ist darüber, als über ein unverdientes Schicksal, emport und ergrimmt, weil er das ein nicht eigene, sondern bloß fremde Schuld,

und in feiner felbstischen Berblendung fich felbst nicht erkennt.

"Jammer! Jammer! von keiner Men-"schenseele zu fassen, baß mehr als ein Ge-"schopf in biese Tiefe bes Clenbs versank!"

Bur Genugthuung und Verföhnung scheint ihm das Leiben eines einzigen menschlichen Wesens, eines Geschöpfs überslüssig genug, während andere von seinen gelehrten Amtsund Zeitgenoffen nur das Leiden des Sohnes Gottes selbst, andere nicht einmal dieses an sich, sondern nur mittelst eines Gnadenacts der Acceptitation für genügend erachteten.

"D daß nicht das erste Geschöpf genug "that sur die Schuld aller übrigen in seiner "windenden Todesnoth vor den Augen des "ewig Verzeihenden! Mir wühlt es Mark "und Leben durch das Elend dieser Einzigen; "du grinsest gelassen über das Schickfal von "Tausenden bin."

Aber Mephistopheles versetzt gelassen, und — grinfend: "Run sind wir schon wie-"der an ber Granze unseres Wiges, wo Euch "Menschen ber Verstand überschnappt." Wer mag die Wahrheit in der Antwort des bosen Gesellen ableugnen? Die Wahrheitsstraft den Wis des Menschenverstandes, der Irrthum versolgt aber den Glanden, als wenn nun dieser auch an den Gränzen des Verstanzdes mit dem Verstande zugleich scheitern mußte, als wenn er nicht vielmehr bestimmt sei, den Verstand selbst zu heben, zu erleuchten und zu verklären. Aber wer mag darum auf den Arzemen, verireten Faust den ersten Stein metzesen?

Wer jemals ein geliebtes Wefen jammere lich hat leiben, und unter ben schonungslosen Züchtigungen Gottes winfeln, etfolglos nach Erbarmen hat schreien horen, ber wird ben armen, von allem Glaubenstroste verlassenen Faust nicht richten, nicht verdammen wollen. Denn wer hat unter solchen Ansechtungen nicht mit seinem Unglauben zu schaffen, und wer barf sagen, daß er nie gemurrt, auch nicht wie hiob?

hat benn nicht schon Abels Blut zum himmel geschrieen? so fragt ber Mensch in seinem Sammer. Und warum hat es nur Rache,

und nicht sogleich Erbarmen gefunden? Barum bedurfte es eines Blutes der Besprengung, das da besser redete, als Abels!

Man kann lange mit eigenem und fremstem Beifalle, wie Scholasticus Faust, über Thomistische und Scotistische Grübeleien, und über die Satisfactionstheorie überhaupt studirt und docirt, und emsig Formeln und Worten nachgejagt haben; und wenn uns nun ein einziges großes Leiben packt, da ist die Weisheit zu Ende, da stehen wir still, und sagen:

Ia, eure Reden, die so blinkend sind, In denen ihr der Menschheit Schnigel Eräuselt', Sind unerquistlich mie der Nebelmind.

Sind unerquidlich wie ber Nebelwind, Der fterblich durch bie burren Blatter faufelt.

Denn alle Theorie ist an sich, als objectie, burr und todt, und grau, bis sie Leben bestommt im Subjecte burch eigne Ersahrung, bis sie practisch wird, benn grun ist nur des Lebens goldner Baum.

Practisch wird aber die Satissactionstheorie erst durch das Gefühl der Sunde und burch die Erkenntniß des Wesens der Sunde; jemehr beibes verschwindet, besto unzugange licher wird jene Theorie.

Nachbem wir jest bie beiben Samptpersfonen naher kennen gelernt haben, gehen wir zu ber Sandlung über.

Faust nahert sich in ber Meinung, baß ihn Gretchen nur zu erkennen brauche, um sich seiner Rettung anzuvertrauen, in dem gewissen Vertrauen auf sich selbst, daß er sie retten, aus ihrem Kerker befreien werde. Sie aber fasset die Furcht vor dem Tode wie vor dem Leben, und der Schrecken vor dem eigenen Gewissen wie vor dem Gerichte Gottes, als wenn noch aus dem Dome die Stimme des bosen Gewissens und des ewigen Gerichts nachhalte.

• Bohl nannte Faust ihr Verbrechen einen guten Wahn; und früher hatte sie fich in gleicher Beise geaußert, um ihre Schuld, weil sie sie nicht laugnen konnte, zu entschuldigen.

Und bin nun felbst ber Sunbe blog. Doch — alles was bazu mich trieb, Gott! war fo gut! ach war so lieb!

Und wer hatte nicht an feinem eigenen

Bergen jenes fatanische Runftfiud erfahren, welches gerade unsere Lieblingeneigungen, unfere Schooffunben, unsere schwachften Seis ten mit bem füßeften und unwiberfteblichften Liebeszauber, mit bem blenbenbiten Scheine ber Anmuth und Gute, mit bem reinsten Lichte ber Engel zu verkleiben weiß! Aber jett im Rerter ift in Gretchen bas Schulbbewußtfenn erwacht, bas fich nicht mehr entschulbigt. Reue und Berknirschung ift ber Grundton ibres Befens. Dann blidt auf einmal wieber burch bie Rinfterniff bie Ruderinnerung frus berer Beiten, inbem fie bas Gute barin ohne bas Bofe, die Freude ohne die Sunde erblickt. 2016 fie endlich bes Freundes Stimme erkennt, ba springt sie auf, und bie Retten fallen von felbft ab, ohne baß es eines Schluffeis bebarf. fie fallen ab in bem Augenblide, wo ber Menich fich felbft und feine Schuld vergift. Aber ber Augenblick geht vorüber, schnell ist bas Licht ber Freude wie ein Blit verschwunden, und bie Angst ist arger, als vorher, bis fie zulett Bertrauen, und burch bas Bertrauen Glaube, hoffnung, Liebe, wieder gewinnt.

So geschieht es, baß fie in ihrem aus bringlichen Erretter erft ibren Senfer, - und war nicht ber Verführer ihr eigentlicher Benfer? - bann ben geliebten Freund, bann ben liebelofen Gefährten bes Teufels mit blutig feuchten Sanben, mit eiskalten Lippen, zu erkennen glaubt. So findet fie fich von ihm erft abgeschreckt, bann angezogen, bann wieber abgestoßen, und bin und ber gegerrt. Ginmal fteht fie auf; bie Angst wirft fie nieber; ein= mal fpringt fie auf, Fried' und Freude ju fuden . und findet nicht. Sie ift augenscheinlich im Rampfe, aber im Letten; und biefer Rampf . kommt baber, bag fie wohl Gott bienen und feinen Gerichten fich ergeben, aber auch wo moglich ihren Geliebten, bas Weltkinb, nicht laffen mochte. Wie im boben Saale mit bunbert Gaften vom untreuen Anaben bes braune Dabchen, fein Schatzel, fich abwenbet, fo wenbet fich Gretchen von ihrem Geliebten. Und wenn bort mit biefer entichiebenen Abwendung die Scene verschwindet und mitben furgen entscheibenben Borten: "Die wend't fich" bie gange Ergablung abgebro-

chen wird, so sehen wir hier, wie Gretchen sich von ihm wendet, weil sie von der Liebe, die sie sucht, nichts sindet, — "wer brachte" "mich drum?" — und dann wieder sich zu ihm wendet, ob sie etwa bennoch das Verztrauen zu ihm wieder gewinnen, und seiner gewiß werden könnte.

"Und bist du's denn? und bist du's auch gewiß?" Richt wendet sie sich zu ihm, um sich von ihm retten zu lassen, sondern um den Geliebten ihr Herz auszuschütten, ihre kurze Freude, ihren langen Schmerz, ihre Furcht und ihre Hossinung in vertraulicher Geschwäßigkeit mitzutheilen. Aber so viel ist doch zu sehen, daß sie von ihm nicht ganz los kommen kann.

Das einfältige Mabchen erinnert ihren Freund an seine und ihre Schuld; und es ist recht nach verständiger Manner Weise, wenn er nichts davon wissen will, die Grillen zu verscheuchen sucht, das Vergangene, weil es vergangen ist, vergangen senn zu lassen räth, — denn Geschehenes ist nicht ungeschehen zu maschen, — und zuletzt selbst umzukommen sürchtet, wenn er so unmanierlich an seine Versetzt

gangenheit erinnert wird.\*) Es ist aber auch recht nach Madchen Weise, wenn Margareta wünscht, daß ihr Geliebter übrig bleibe, womit sie unbewußt die Wahrheit ausspricht, daß zum Scheiben sie, zum Bleiben er bestimmt ist, bis auch seine Zeit kommt.

Aber trog aller Bartlichkeit, trog ihres rubrenben Teftaments in Betreff ihrer auf bem

Statt freundlich mit Aroft reich begabten Letheschenken holdmilbesten Woris Regest du auf alter Bergangenheit Boseltes mehr benn Sutes, Und verdüsterst allzugleich Wit bem Glanz ber Gegenwart Auch der Bukunst mild aufschimmerndes hoffnungse licht.

Und Fauft fagt ju Delena, wie hier ju Marga-

Bergangenheit fen hinter uns gethan; D fuble bich vom bochften Gott entsprungen, Der erften Welt gehörft bu einzig an.

<sup>\*)</sup> In dem neuesten Zwischenspiele tommt die unswillkommene Erinnerung an frühere Beiten mehrsmals zur Sprache. Die leichtfertigen Troerins nen machen daraus der Phortnas, dem Gewissen der überschönen Delena, einen besondern Borswurf, wenn sie sagen:

Rirchhofe versammelten hinterlassenschaft, kann fie boch nicht wieder Vertrauen zu ihm fassen, und feiner nicht gewiß werden.

Bobl meint Fauft, baß ihr Bermogen, fich felbst zu belfen, von ihrem Willen abbange: "Du fannft! Go wolle nur!" allein fie scheint au fühlen, baß er felbst will, und boch nicht kann, weil er nur feinen Willen will. 3mar fagt er zuversichtlich: "Die Thur ftebt "offen;" aber fie antwortete eben fo bestimmt: "Fur mich ift nichts zu hoffen." Denn wenn ihr etwa noch eine Thure offen fteht, so ist es wenigstens nicht bie, auf welche Zauft binweiset, so weit auch biese Pforte fenn mag. Als er ihr gleich einem Beilande Reftung qu= fagt, ermibert fie: "Rette bein armes Rind!" und wenn er im vollen Selbftvertrauen leichts fertig betheuert: "Mur Ginen Schritt, fo bift "bu frei!" ift bie Untwort:

> "Baren wir nur ben Berg vorbet! Da fist meine Mutter auf einem Stein."

Freilich ist Faust so eben, und, wie es scheint, wohl behalten, aber nur mit Hulfe bes bosen Geistes vorbei gekommen. Margarete traut sich aber nicht vorüber zu kommen, und wenn sie nun ihr ehemaliger Geliebter mit Sewalt wegtragen will, erinnert sie ihn an ihre Liebe ohne Sewalt. Als er sie erinnert, daß der Tag graut, — denn wenn der Tag kommt, ist es zu spät, seine rettende Hand anzunehmen, — da mahnt sie ihn an den jungsten Tag, wo es auch zu spät ist, die Erdssung anzunehmen, an den Tag des Jorns, den im Dome der Chor in sremder Sprache verkündigt hatte.

Der lette Tag bringt herein,
Mein hochzeittag follt' es senn —
Sag' Nismand, daß du schon bei Gretchen warst.
Web meinem Kranze!
Es ist eben geschehen.
Wir werden uns wiederschen,
Aber nicht beim Tanze.

Hier ziehen sich auf einmal die entlegenssien Borstellungen in Ein Bild zusammen, das Hochgericht, welches sie mit dem grauenden Tage erwartet, das lette Gericht, welches sich unmittelbar damit verknüpft, der Hochzeittag, ben sie versäumet hat, und nun im Hochges

eichte, am jüngsten Lage, als bem Lage ber letten, unauslöslichen Verbindung, im kunftigen Weiebersehen, — "aber nicht beim Lanze"— zu erwarten hat, — ferner der verlorne Kranz, woran sie der versaumte Hochzeittag mahnt, der vergebliche Versuch, ihre Schande zu versbergen, und die Unmöglichkeit das Geschehene zu andern, wodurch Faust, an das, was er kann, und an das, was er nicht kann, erin= nert wird.

Es ift eben gefchehen.

Das bezieht sich, nach ber Verwirrung ihrer Sinne, vielleicht ebensowohl auf das, was wirklich schon geschehen ist, auf ben zerstörten Kranz, ber auf Barbelchens Kranzel zurückzweiset, als auf das, was eben geschehen soll, — ben letten Henterstreich. Es ist eben geschehen, ber Kranz ist zerrissen, das Schwert ist gefallen. Denn was Mephistopheles im Ansange der Tragodie bei Gelegenheit des Drudensusses über Freiheit und Nothwendigkeit, über die Unendlichkeit des Willens vor und die unabsänderliche Knechtschaft nach der Chat scherzs

und svottweise bocirt bat, - "bas erfte fleht uns frei, beim zweiten find wir Anechte" bas ift jett aum bittern Ernfte geworben. Rauft bezog sich vorhin leichtfertig barauf, um bas Bergangene vergangen fenn zu laffen. aber Gretchen erkennet nun in ber Unaban= berlichkeit bes Geschehenen bie bleibende und bauernde Gegenwart bes Bergangenen. Denn ber lette Lag, welcher wie ein Dieb in ber Nacht bereinbricht, sammelt alle vergangenen Tage, und machet offenbar, was verborgen und vergessen war. Da schaubert's wohl auch ben forglofesten, wie ben anscheinlich fleden= Iosesten - Gunder. Niemand vermag biefen Bebanten gang zu verscheuchen, und noch in bem jungsten phantasmagorischen Zwischenspiele gittert ber Gebanke an ben jungften Zag nach, wenn felbst bie leichtfertigen Dirnen Ilions im Trauergefange nach bem Guten fragen. was bem Menschen gelingt:

Wem gelingt es? Trübe Frage, Der das Schidfal sich vermummt, Wenn am ungludseligsten Tage Blutend alles Bolt verstummt.

## Much Phorknas fagt zu Helena:

Wir feben une wieder, weit gar weit von bier.

Und als nun Margareta die Schärfe des Richtschwerts, wie nach ihrem, nach jedem Nacken zucken, und in der stummen Welt nur Ein großes Grab, als die allgemeine Todtenstätte, die stumm und still das Gericht erwartet, vor sich liegen sieht, da kommt es endlich so weit, daß Faust wie Hid (3, 3. — 20.) seine Gedurt und sein Daseyn verslucht, aber nur füns Worte hat für diese Verwünschung:

D war' ich nie geboren!

Hiermit ist im gottlosen Fluche, nur baß er's nicht weiß, eine tiese Wahrheit ausgebruckt, benn es ist damit im letten Sinne nichts Anderes gesagt, als daß die Geburt ohne die Wiedergeburt zum Elend führt, und die gefallene Schöpfung verslucht ist ohne Erneuerung derselben, ohne die Heilsanstalt, die dennoch der fluchende gleichzeitig verschmäht.

Die Bermunschung seines Lebens ist sein vorlettes Wort. Sein lettes Wort ift die

Buverfichtliche Z Garantie für Gretchens Leben in ben trogig breiften Borten:

Du follft leben!

womit er bas creaturliche Leben meint, aber von bem Geiste ber Sprache getrieben, mehr sagt, als er versteht.

Zwischen bem vorletten und letten Ausruse erscheint Mephistopheles, aus bem Boben
beraufsteigend. Gretchen war er von jeher in
tiefer, inn'rer Seele verhasst, daß ihr im ganzen Leben so nichts einen Stich in's Herz
gegeben, als bes Menschen widrig Sesicht.
Und diese Erscheinung ist es auch, welche ben
Ausschlag geben, und das hin und herschwankende, zwischen zwei Herren die Vermittlung
suchende, ihrem Seliebten bald zu, bald abgewendete Nädden zur endlichen Entscheidung
bringen foll.

Denn nun ift sie auf einmal fertig, bem Leben, bas ihr Geliebter meint, zu entfagen, und bem Gerichte Gottes ganz sich zu ergesben. Nachdem sie Zaust's Rettung abgelehnt, bittet sie Gott um Rettung, und jest kann

fie's auch nicht verläugnen, daß es ihr vor ihrem eigenen Geliebten graut.

Es ift wohl ju merten, baß fie biefes Grauen fonft bloß vor bem Gefahrten ihres Geliebten, aber nicht gegen biefen felbst empfanb

Wie ich mich sehne, Dich zu schauen, Hab' ich vor beih' Wentchen ein heimlich Grauen; Mir wird's so wohl in beinem Arm So frei, so hingegeben warm, Und seine Gegenwart schnurt mir bas Inn're zu.

Aber nun befällt fie baffelbe Grauen vor ihrem Geliebten. Schon vorhin hatte fie bie Gegenwart best theilnahmlofen spottischen Schelms so übermannt,

Daß, wo er nur mag zu uns treten, Mein' ich sogar, ich liebe bich nicht mehr.

Aber was fie vorbin nur fo meinte, bas geht jest in Wirklichkeit und Erfullung über.

Wirklich kann es bem Menschen, ber Gott sucht, schen lange vor ber offenbaren unverkennbaren Gunbe, vor bem Teufel in bem Menschen, heimlich grauen, ehe er die verstedte, unter natürlichen Tugenben verstedte Sunde gewahr wird, und sie zu lassen Lust

und Kraft bekommt. Go hat es auch Gretschen lange vor dem Schelm gegrant, ohne daß sie in ihrem in natürlicher Liebe glübenden Heinrich den Bund mit dem lieblosen Teusel erkannte, und mit Entsetzn auch von ihm sich, dowenden konnte.

Sest aber ift die lette entschiedene und ent= fcheibenbe Abmenbung gefchehen; jest erft entfagt. fie ber Belt gang, um gang Gott anguhangen. Sie schwanket nicht mehr zwischen Belt und Gott, fie fucht nicht mehr bas neue Leben mit bem alten zu verbinden, fie verlangt nun nicht mehr bie fo lange als lieb und gut gepflegten weltlichen Reigungen ihres Bergens als eben fo viele Gotter Griechenlands neben bem einigen und mahren Gotte gu erhalten, fonbern - fle wenbet fich von bet Bielgotterei zu Gott. Wo ber Schat ift, ba ift auch bas Berg; fo lange außer unb neben Goft noch ein und ber andere Schat gepflegt wirb, fo lange wird auch bas Berg bin und bergeriffen, und bleibet unruhig, bis es in Gott rubet. Diefem bat fich jest Grets chen ausschlieglich ergeben, und hiermit ift

bie lange, schwere Prüsung vollenbet; und num nimmt jede Macht ihr Theil. Der einfältige, unverständige Theil sällt dem Himmel zu, der verständige bleibt für jest nach der Hölle, denn noch bestehet der Bund mit der Hölle.

Hier mussen wir noch einmal stille halten, und uns besinnen und umsehen. Margareta hat sich abgewendet von der Welt und ihrer Lust; und damit ist sie gerettet und versetz in das Reich des Friedens und der Freude; aus dem Reiche der Natur in das Reich der Gnade.

Haben wir nun vorhin die wahrhaftige und wirkliche Berbindung zwischen Leib und Geele, zwischen Natur und Geist erkannt, so eröffnet sich hier der absolute Unterschied zwischen Fleisch und Geist, zwischen der Welt und dem Reiche Gottes. Hier behalt dennoch der fromme Ranzler des Kaisers recht, wenn uns gleich vorhin sein orthodorer Ausspruch vor der ausgeklarten Freidenkerei des Hosnarren als engherzige, pedantische Befangenheit nur ein ironisches Lächeln abgewinnen zu komen schien. Der Unterschied tritt hier so entschieden heraus, als die Klust zwischen Sinsterniß und Licht, zwischen Christus und Belial, womit alles Herüber = und Hinüber =, alles Hin = und Herschmanken auf zwei Uchseln ausgeschlossen und verdammt ist. So großist der Unterschied, das nur entschiedene Abswendung vom Fleische und von der Welt zum erneuerten Leibe der Seele und zur versichngten Natur des Geises sühren kann.

Dieser Unterschied zwischen Fleisch und Geist bestehet aber neben jener unzertrennlichen Verbindung zwischen Leib und Seele: es kommt alles auf den Unterschied zwischen Leib und Fleisch, zwischen Natur und natürlichen Verderben an. Aber eben diesen Unterschied sehen wir in der Welt und aus den Bretein auf die entgegengesetzte Weise getrübt und vermengt. Statt des Leibes zu warten, doch also daß er nicht Fleisch wird, warten die Menschen des Leibes als des Fleisches, denn der Leib ist zunächst nur Fleisch; aber es kann auch umgekehrt ein Fleischesdienst werden, wenn sie des Leibes nicht pslegen.

Doch wir wenden uns nun zum Schluffe ber Schluffcene. Wir feben, wie Dephistopheles jest felbst verzweifelt, bas einfältige Mabchen, nachbem es fich endlich abgewendet bat, in feine Gewalt zu bekommen; es wird nun boch mahr, mas er früher in ber Buverficht, daß es gleichwohl nicht wahr fen, zu Kaust gesagt batte, es wird wirklich wahr, baß er über fie keine Gewalt bat. Zest fpricht er: "Sie ift gerichtet," bas beißt: fie ift fur ibn verloren; und er brobt feinem Gefährten, ibn mit ibr im Stich zu laffen, mozu biefer keinen Bug empfindet. Indem nun Margareta von bem bofen Feinde aufgegeben und verabschiedet wird, ift fie von Gott wieber angenommen, gerettet, burch ben Glauben gerechtfertigt. Sat Satan zuerft bas Beib verführt, so muß er nun auch zuerst fein Recht an bem Beibe aufgeben. Aber ben Mann läßt er sich noch nicht nehmen. "ber zu mir!" schreit er nur befto mehr erarimmt und verbittert, und flugs verschwins bet mit Fauft ber Berfucher.

Dag aber in biefer Rechtfertigung und

Rettung Margareta's auf dem Theater ber Inhalt des Glaubens nicht näher, nicht wörtlich zur Sprache kommt, das hat in den Schranken der Kunst, in der züchtig zarten Enthaltsamkeit des Dichters, der ihre Gränzen kennt, und zu schweigen versteht, seinen guten Grund. Was aber der Dichter versschweigt, das sagt er schweigend; er schweigt nicht, damit es verborgen bleibe, er ist es mithin selbst, der den Zuschauer deuten heißt.

In dieser Beise zeigt nun der Ausgang, daß Faust in seiner Selbsthülfe erliegt und Gretchen durch Gottes Hülfe siegt, denn Faust verfällt mit allen seinen Schlüsseln und Nachtlampen der Anechtschaft der Hölle, die er aufschließen, und der Finsterniß der Unterzwelt, die er erleuchten wollte, während Gretzchen mit aller ihrer Einfalt, aus der Berrückung entrückt, der Freiheit und dem Lichte des himmels wieder gewonnen wird, aber nicht eher, dis sie nur das Eine will, das Noth ist, und alles Andere dagegen ausgiebt.

Sat es taum vorher Gretchen auch vor ihrem Geliebten grauen und ichauern muffen, -

benn es konnte ihr nicht erspart werden, es kann Niemanden erspart werden, den Mensschen, wie er für sich ist, ganz kennen zu lernen, — so ruft es jeht tiefliebend und lockend aus dem Innern ins Innere:

Beinrich! Beinrich!

Und wenn auch für diesmal die Stimme noch verhallet, und verhallend entschwindet, weil der Borhang fällt, — der erste Theil der Tragodie ist wirklich zu Ende, — so ist damit nicht gesagt, daß sie für immer versklungen sey.

## Berichtigungen.

```
.8
           5 v. u. nach Geift folge "
    48
           2 v. u. nach bobere fchalt ein ber
    57
           5 v. o. ft. ein I. fein
           9 v. u. ft. Geelenftubium I. Geelenfta:
                                   binm
   60 - 4 v. o. vor auch I. ob
   60 - 2,v. u. ft. porgetragen L vorgeftellt
   61 - 5 v. o. ft. Anettern I. Anattern
   61 - 2 u. 8 v. u. ft. Ramen I. Manen
   64 - 11 v. o. ft. vereinten I. Bereinten,
  - 79 - 10 v. o. ft. Fremben I. fremben.
+ 81 - '5 v. o. ft. Gefang. I. Gefang,
           8 v. u. ft. nicht Gretchen, bie l. nicht
                         Gretchen, nict bie
  - 84 - 6 v. o. ft. ben I. bem
- 89 - 1 6. n. ft. folect 1. folect:
- 97 - 9 v. u. ft. fterblich I. berbftlich
- 101 - 10 v. o. ft. ben I. bem
- 105 - 8 v. o. ft. Sauft, I. Fauft
- 112 - 10 v. u. ft. naturlichen L,naturlichem
```

Von bem Verfaffer biefer Schrift sind außerdem fraher in meinem Verlage erschienen: Ueber Gothe's Faust und bessen Fortsesung-Nebst einem Anhange von dem ewigen Juden. & (Buerst und am aussuhrlichsten angezeigt von D. Daub in den Jahrbuchern der Theologie, herausgegeben von D. Schwarz, 1824. S. 349 — 372.)

1 Thir. 8 Gr. Unterhaltungen auf einer Reise von und nach Maumburg an der Saale über Jena, Ruvolstadt, Saalfeld, Gera, Altenburg und Zeig. Mit einer Titelvignette. gr. 8. brosch. (Am ausschichstlichsten angezeigt in dem literarischen Anzelger v. D. Tholuck Mr. 78. 79.)

Wartburg, die, Altes und Neues aus der Geschichte und aus dem Leben. Mit einer Titelvignette B. brosch. 16 Gr.

August Lebnhold in Leipzig.

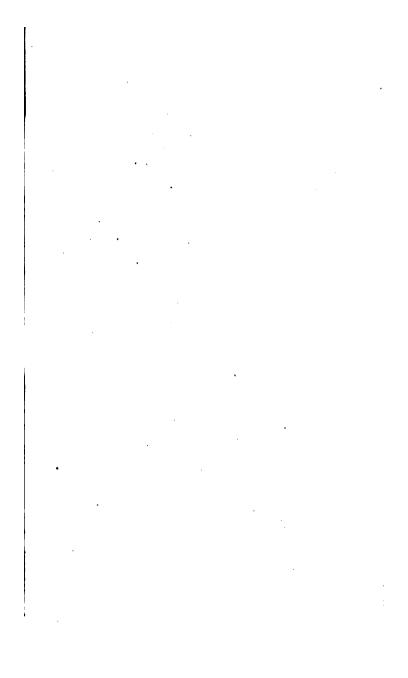

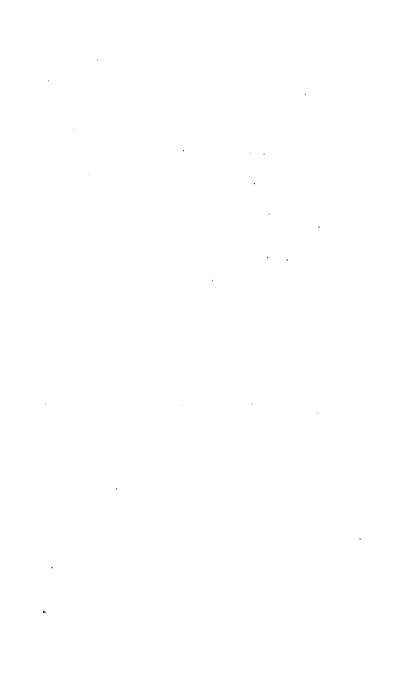

. •

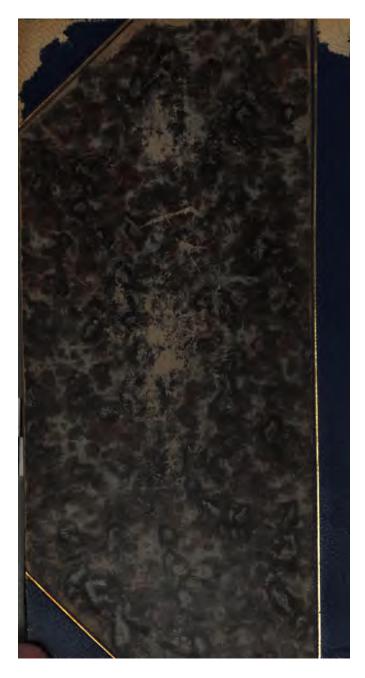